Werfe.

Bollftandige Ausgabe legter Sand.

Seche und zwanzigfter Band.

Unter bes burchlauchtigften beutfchen Bunbes fcoupenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in der 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

1830,



Has To Report to the Personal States on Navi States

## Aus meinem Leben.

## Dichtung und Wahrheit.

Dritter Theil.

Es ist bafür gesorgt, bag bie Baume nicht in ben Simmel wachsen.



Eilftes Buch.

Rachbem ich in jener Laube zu Gefenheim meine Ergablung vollendet, in welcher bas Gemeine mit bem Ummbglichen anmuthig genug wechfelte, fab ich meine Shrerinnen, Die fich ichon bisber gang eigen theiluebmend erwiefen hatten, von meiner feltfamen Darftellung aufe außerfte verzaubert. Gie baten mich inftanbig, ib= nen bas Dabrchen aufzuschreiben, bamit fie es bftere unter fich und vorlefend mit andern wiederholen tonnten. 3ch verfprach es um fo lieber, als ich badurch einen Bormand ju Biederholung bes Befuche und ber Gelegenheit ju naberer Berbindung mir ju gewinnen hoffte. Die Befellichaft trennte fich einen Augenblick und alle mochten fublen, bag, nach einem fo lebhaft vollbrachten Tag, ber Abend einigermaßen matt werden tonnte. Bon biefer-Sorge befreite mich mein Freund, ber fich fur uns bie Erlaubnif erbat, fogleich Abichieb nehmen gu burfen, . weil er, ale ein fleißiger und in feinen Studien folgerech: ter afabemifder Burger, Diefe Racht in Drufeubeim gugubringen und morgen zeitig in Strafburg ju fenn muniche.

Unfer Nachtquartier erreichten wir beibe ichweigend; ich, weil ich einen Wiberhalen im herzen fublte ber mich guruckzog, er, weil er etwas anderes im Sinne hatte, bas er mir, als wir angelangt waren, sogleich

mittheilte. - "Es ift boch munderlich," fing er an, "baß bu gerabe auf biefes Mahrchen verfallen bift. Saft bu nicht bemertt, bag es einen gang befonbern Eindrud machte?" - "Freilich," verfette ich barauf: "wie hatte ich nicht bemerten follen, bag bie altere bei einigen Stellen, mehr als billig, lachte, Die jungere ben Ropf ichuttelte, bag ihr ench bedeutend anfaht, und bag bu felbft beinah aus beiner Saffung getommen mareft. 3ch laugne nicht, es hatte mich faft irre gemacht: benn es fuhr mir burch ben Ropf, bag es vielleicht unschicklich fen, ben guten Rinbern folche Fragen gu ergablen, bie ihnen beffer unbefannt blieben, und ihnen von ben Dannern fo fchlechte Begriffe gu geben, als fie von ber Figur bes Abenteurers fich nothwenbig bilben muffen." - "Reineswegs! verfette jener: "bu errathft es nicht, und wie follteft bu's errathen? Die guten Rinder find mit folden Dingen gar nicht fo unbefannt ale bu glaubft: benn die große Gefellichaft um fie her gibt ihuen ju manchem Rachdenten Unlag, und fo ift überrhein gerade ein folches Chepaar, wie bu es, nur übertrieben und mahrchenhaft, fchilberft. gerade fo groß, derb und plump, fie niedlich und gier= lich genug, bag er fie mohl auf ber Sand tragen fonnte. Ihr übriges Berhaltnig, ihre Gefchichte pagt ebenfalls fo genau ju beiner Ergablung, bag bie Dabchen mich ernftlich fragten, ob bu bie Perfonen fennteft und fiefchalthaft bargeftellt hatteft? 3ch verficherte nein! und

bu wirft wohl ihun, das Mahrchen ungeschrieben zu laffen. Durch 3bgern und Borwande wollen wir schon eine Entschuldigung finden."

Ich verwunderte mich sehr: benn ich hatte weber an ein biefitheinisches noch an ein überrheinisches Paar gedacht, ja ich hatte gar nicht anzugeben gewußt, wie ich auf ben Einfall gefommen. In Gedanken mochte ich mich gern mit solchen Späßen, ohne weitere Beziebung, beschäftigen, und so, glaubte ich, sollte es auch andern sehn, wenn ich sie erzählte.

Ms ich in der Stadt wieder an meine Geschäfte kam, fühlte ich die Beschwerlichkeit derselben mehr als sonst: dem der zur Thätigkeit geborne Mensch übernimmt sich in Planen und überladet sich mit Arbeiten. Das gelingt denn auch ganz gut, dis itgend ein physessisches oder moralisches hindernis dazutritt, um das Unverhältnismäßige der Kräfte zu dem Unternehmen in Klare zu bringen.

Das Juristische trieb ich mit so viel Keiß als nothig war, um die Promotion mit einigen Stren zu absolvieren; das Medicinische reizte mich, weil es mir die Natur nach allen Seiten wo nicht aufschloß, doch gewahr werben ließ, und ich war daran durch Umgang und Gewohnbeit gebunden; der Gesellschaft mußte ich auch einige Zeit und Aufmerksamtleit widmen: deun in manchen Familien war mir mehreres zu Lieb und zu Ehren gesschehn. Aber alles dieß ware zu tragen und fortzusäh-

ren gewesen, hatte nicht bas was Berber mir auferlegt, nnendlich auf mir gelaftet. Er hatte ben Borbang ger= riffen, ber mir die Urmuth ber Deutschen Literatur bebedte; er hatte mir fo mauches Borurtheil mit Graus famteit gerftort; an dem paterlandischen Simmel blieben nnr weuige bedeutende Sterne, indem er die übrigen alle nur als vorüberfahrende Schnuppen behandelte; ja was ich von mir felbft hoffen und mabnen fonnte, batte er mir bermaßen verfammert, daß ich an meinen eignen Rabigfeiten zu verzweifeln anfing. Bu gleicher Beir jeboch rif er mich fort auf ben berrlichen breiten Beg, ben er felbft zu durchwandern geneigt mar, machte mich aufmertfam auf feine Lieblingefchriftsteller, unter benen Swift und Samann obenan ftanden, und fcuttelte mich frafriger auf als er mich gebeugt batte. Bu biefer vielfachen Bermirrung nunmehr eine angebende Leidenschaft, bie, indem fie mich zu verschlingen brobte, amar pon jenen Buftanden mich abgiehn, aber wohl fcmerlich bar= über erbeben fonnte. Dagn fam noch ein forperliches Uebel, daß mir namlich nach Tifche die Reble wie juge= ichnirt war, welches ich erft fpater febr leicht los murbe. als ich einem rothen Wein, ben wir in ber Penfion ge= wohnlich und febr gern tranfen, entfagte. Diefe unertragliche Unbequemlichfeit hatte mich auch in Gefenheim verlaffen, fo daß ich mich bort boppelt vergnugt befand; als ich aber zu meiner ftabtifchen Diat gurudtebrte. ftellte fie fich zu meinem großen Berbruß fogleich wieder

ein. Alles dieß machte mich nachbenklich und murrisch, und mein Neußeres mochte mit dem Innern übereinftimmen.

Berbrieflicher als jemals, weil eben nach Tifche jenes Uebel fich beftig eingefunden hatte, wohnte ich bem Clinicum bei. Die große Beiterfeit und Behaglichfeit womit ber verehrte Lehrer und von Bett gu Bett führte, die genaue Bemerfung bedeutender Somptome, bie Beurtheilung bes Gange ber Rrantheit überhaupt, die ichone hippotratische Berfahrungeart, wodurch fich, ohne Theorie, aus einer eignen Erfahrung, die Geftal= ten bes Wiffens heraufgaben, Die Schlugreden mit benen er gewohnlich feine Stunden ju fronen pflegte, bas alles jog mid ju ihm und madte mir ein freindes Rach, in bas ich nur wie burch eine Rite hineinsah, um befto reigender und lieber. Dein Abichen gegen die Rran= fen nahm immer mehr ab, je mehr ich biefe Buftanbe in Begriffe verwandeln lerute, burch welche bie Beilung, die Biederherftellung menschlicher Geftalt und Befens ale moglich erichien. Er mochte mich wohl, ale einen feltsamen jungen Menschen, befonbers in's Ange gefaßt und mir bie wunderliche Auomalie, die mich ju feinen Stunden hinführte, verziehn haben. Diegmal ichloff er feinen Bortrag nicht, wie fonft, mit einer Lehre, die fich auf irgend eine beobachtete Rrantheit bezogen batte, fondern fagte mit Beiterfeit: "Meine Berren! wir feben einige Ferien bor und. Benuten Gie biefelben fich auf=

jumuntern; die Studien wollen nicht allein ernft und fleißig, sie wollen auch heiter und mit Geistesfreiheit behandelt werden. Geben Gie Ihrem Körper Bewegung, durchwandern Sie zu Just und zu Pferde das sichne Zand; der Einheimische wird sich an dem Gewohnten erfreuen, und dem Aremben wird es neue Eindrichte geben und eine angenehme Erinnerung zurücklaffen."

Es waren unser eigentlich nur zwey, an welche biese Ermachnung gerichtet seyn konnte; mbge dem andern diese Recept eben so eingeleuchtet haben als mir! Ich glaubte eine Stimme dom Hinnel zu horen, und eilte was ich konnte, ein Pferd zu bestellen und mich sauber herauszuputen. Ich schiefte nach Weyland, er war nicht zu sinden. Dieß bielt meinen Entschluß nicht aus, aber leider verzogen sich die Anstellen und ich kam nicht so, sich weg als ich gehosst hatte. So start ich auch ritt, übersiel mich doch die Racht. Der Weg war nicht zu versehlen, und der Mond besencher mein leiden zu versehlen, und der Mond besenchte mein leiden sich sich ich seinen Entschaftliches Unternehmen. Die Racht war windig und schauerlich, ich sprengte zu, um nicht bis morgen früh auf ihren Andlick warten zu mussen.

Es war icon fpat, als ich in Sefenheim mein Pferd einstellte. Der Birth, auf meine Frage, ob wohl in ber Pfarre noch Licht fey, versicherte mich, die Frauenzimmer seyen eben erft nach hause gegangen; er glaube gehort zu haben, daß sie noch einen Fremden erwarteten. Das war mir nicht, recht; benn ich hatte gewunscht ber einzige zu feyn. Ich eilte nach, um wenigstens, so spat noch, als ber erste zu erscheinen. Ich sand die beiden Schwestern vor der Thure sigend; sie schienen nicht sehr verwundert, aber ich war es, als Friederite Dlivien in's Ohr sagte, so jedoch daß ich's hiere: "hab' ich's nicht gesagt? da ist er!" Sie fahrten mich in's Immer uich fand eine kleine Collation aufgestellt. Die Mutter begruffte mich als einen alten Bekannten; wie mich aber die ältere bei Licht besah, drach sie in lautes Gelächter aus: denn sie konnte wenig an sich halten.

Rach biefem erften etwas wunderlichen Empfang ward fogleich die Unterredung frei und beiter, und mas mir diefen Abend verborgen blieb, erfuhr ich ben andern Morgen. Friederife hatte voraus gefagt, daß ich fom= men murbe; und wer fuhlt nicht einiges Behagen bei'm Eintreffen einer Ahnung, felbst einer traurigen? Alle -Borgefühle, wenn fie durch bas Greigniß beftatigt merben, geben dem Menfchen einen hoberen Begriff von fich felbft, es fen nun, daß er fich fo gart fublend glauben fann um einen Begug in der Ferne gu taften, ober fo fcharffinnig, um nothweudige aber boch ungewiffe Berfnupfungen gewahr ju werden. - Dlivien's Rachen blieb auch fein Beheimniß; fie geftand, bag es ihr fehr luftig vorgefommen, mich dießmal geputt und wohl aus: ftaffirt gu febn; Friederite bingegen fand es vortheilhaft, eine folche Erscheinung mir nicht als Gitelfeit auszule:

V 5000

gen, vielmehr den Bunfch ihr ju gefallen, darin git erblicken.

Frih bei Zeiten rief mich Friederike zum Spazierenz gehn; Mutter und Schwester waren beschäftigt, alles zum Empfang mehrerer Gaste vorzubereiten. Ich gesuns and er Seite des lieben Maddens der herrlichen Sonntagsfrühe auf dem Lande, wie sie und der nertlichen Sonntagsfrühe auf dem Lande, wie sie und der unschet weigegenwärtigt hat. Die schilderte mir die erwartete Gesellschaft und bat mich, ihr beizustehn, daß alle Bergnugungen wo mbglich gemeinsam und in einer gewissen Drbunung mbchten genossen werden, "Gewbhnich," sagte sie, "zerstreut man sich einzeln; Scherz und Spiel wird nur obenhim gesoste, so daß zuletz für den einen Theil nichts übrig bleibt, als die Karten zu ergreifen, und für den andern, im Tanze sich auszurassen."

Wir entwarfen bemnach unfern Plan, was vor und nach Tifche geschem sollte, machten einander wechselseitig mit neuen gefelligen Spielen bekannt, waren einig und vergnügt, als uns die Glode nach der Kirche rief, wo ich benn an ihrer Seite eine etwas trodene Predigt bes Baters nicht zu lang fand.

Zeitverkurzend ist immer bie Rache der Geliebten, boch verging mir biese, Stunde auch unter besonderen Rachbenken. Ich vieberholtz mir die Borzige, die sie seen auf freiste vor mir entwickelte: besonnen heisterleit, Raiverat mit Bewustkepn, Frohsum mit Borz aussehn; Eigenschaften, die unverträglich scheinen, die

fich aber bei ihr gusammenfgnden und ihr Meufferes gar hold bezeichneten. Run hatte ich aber auch ernstere Betrachtungen über mich selbst anzustellen, die einer freien Beiterkeit eber Eintrag thaten.

Seitbem jenes leibenschaftliche Mabchen meine Lips pen verwunscht und geheiligt (benn jede Beibe enthalt ja beibes), hatte ich mich, aberglaubifch genug, in Ucht genommen, irgend ein Dadden gu fuffen, weil ich fol= ches auf eine unerhorte geiftige Beife gu befchabigen fürchtete. 3d uberwand baber jebe Lufternheit, burch die fich ber Jungling gedrungen fuhlt , biefe viel ober wenig fagende Gunft einem reigenden Dabden abzuges winnen. Aber felbft in ber fittigften Gefellichaft erwars tete mich eine laftige Prufung. . Chen jene mehr: vber minder geiftreichen in fogenannten fleinen Spiele, burch welche ein munterer jugendlicher Rreis gefammelt und vereinigt wirb, find großentheils auf Pfander gegrundet, bei beren Ginforberung bie Ruffe feinen unbedeutenden Lofewerth haben. Sich hatte mir nun'ein fur allemal vorgenommen, nicht gu fuffen, und wie und irgend ein Mangel ober Sinderniff gu Thatigfeiten aufregt , gu benen man fich fonft nicht hingeneigt hatte, fo bot ich alles auf i mas an mir von Talent und Sumor mar, mich durchzuwinden und babei por ber Gefellschaft und fur die Befellschaft eher zu gewinnen als zu verlieren. Benn ju Ginlbfung eines Pfandes ein Bers verlangt werben follte, fo richtete man die Forderung meift an mich. Dun

var ich immer vorbereitet und wußte bei solcher Geles genheit etwas zum Lobe der Wirthin, ober eines Frauen zimmers, die sich am artigsten gegen mich erwiesen hatte, vorzubringen. Eraf es sich, daß mir allensalls ein Auß auferlegt wurde, so suchte ich mich mit einer Wendung herauszuziehen, mit der man gleichfalls zufrieden war; und da ich Zeit gehabt hatte, vorher darüber nachzudensten, so fehlte es mir nicht an mannichfaltigen Zierlichseiten; boch gelangen die aus dem Stegreise immer am besten.

Alle wir nach Saufe kamen, schwirrten die von mehreren Seiten angekommenen Gaste schon lustig durch einander, die Friederike sie sammelte und zu einem Spaziergang nach jenem schonen Plage ind und fahrten. Dort sand men eine reichliche Collation und wollte mit geselligen Spielen die Stunde des Mittagesiens erwarsten. hier wußte ich, in Einstimmung mit Friederiken, ob sie gleich mein Geheimniß nicht ahnete, Spiele ohne Pfander, und Pfanderibsungen ohne Kuffe zu bereiten und durchzufahren.

Meine Kunstfertigkeit und Gewandtheit war um so notbiger, als die mir sonk gang fremde Gesellschaft geschwind ein Berddinis zwischen mir und dem lieben Mabchen mochte geahnet haben, und sich nun schalkbaft alle Milbe gab, mir dasjenige aufzudringen, was ich beimlich zu vermeiben suche. Denn bemerkt man in solchen Cirkeln eine angebende Neigung junger Personen,

se sicht man sie verlegen zu machen oder näher zusammenzubringen, eben so wie man in der Holge, wenn sich eine Leidenschaft erklärt har, bemüht ist. sie wieder ausseinander zu ziehen; wie es denn dem geselligen Menschen gang gleichgultig ist, ob er nutz oder schadet, wenn er nur unterhalten wied.

Ich konnte mit einiger Aufmerksankeit an biesem Morgen Friederikens ganges Wesen gewahr werben, der gestalt, daß sie mir für die gange Zeit immer bieselbe biled. Schon die freundlichen, vorzüglich an sie gerichtetten Grüße der Bauern gaben zu verstehn, daß sie die nen wohlthätig seu und ihr Behagen errege. Ju hause stand die er der Mutter bei; alles was koppeliche Anstrengung ersorberte, ward nicht von Friederiken veralangt, man schonte sie, wie man sagte, ihrer Brust wegen.

rungen auszugleichen und die Eindrude fleiner unangenehmer-Bufalligfeiten leicht wegzulbichen verftaud.

Die reinfte Freude bie man an einer geliebten Verfon finden fann, ift bie, ju feben, bag fie andere erfreut. Friederifens Betragen in ber Gefellichaft war allgemein wohlthatig. Auf Spaziergaugen fcmebte: fie, ein be= lebenber Geift, bin und wieder, und mußte bie Luden auszufullen, welche bier und ba entfteben mochten. Die Leichtigfeit ihrer Bewegungen haben wir ichon gerubmt, und am allergierlichften mar fie, wenn fie lief. Go wie bas Reb feine Beftimmung gang ju erfullen fcheint, wenn es leicht über die feimenden Sagten wegfliegt, fo fcbien auch fie ihre Urt und Beife am beutlichften auszudrus den, wenn fie etwas Bergeffenes ju holen, etwas Bers lorenes ju fuchen, ein entferntes Daar berbeigurufen, etwas Rothwendiges gu beftellen, über Rain und Mats ten leichten Laufes bineilte. Dabei fam fie niemale aus Ber Athem, und blieb vollig im Gleichgewicht; baber mußte Die allzu große Gorge ber Eltern fur ihre Bruft. manchem Abertrieben fcheinen mande Beiten du meinem

Der Bater, ber und manchmal durch Wiefen und Kelder begietiete, war birerd nicht ganftig gepaart. Ich gefellte mich deBalb gu ihm, und er verfehlterniche, fein Lieblingsthema wieder anzuftimmen und mich oem vorgeschlagnen Bau des Pfarthaufes umftandlich zu unterhalten. Er bellagte fich Gesuders, das errbie forgfaltig gefertigten Riffe nicht wieder erhatten tonne,

um barüber nachaubenfen und eine und bie andere Ber= befferung zu überlegen. Ich ermiberte barauf, es fen leicht fie gu erfeten, und erbot mich gu Fertigung eines . Grundriffes, auf welchen boch vorerft alles antomine. Er mar es mohl gufrieden, und bei der nothigen Mus: meffung follte der Schulmeifter an die Band geben, welchen aufguregen er benn auch fogleich forteilte, bamit ja ber guß= und Bollftab morgen fruh bereit mare.

MB er hinweggegangen war, fagte Friederife: "Gie find recht gut, Die fchmache Geite bes lieben Baters gn begen, und nicht, wie die andern, die diefes Gefprach icon überbruffig find, ibn gu meiden oder bavon abgu= brechen. Freilich muß ich Ihnen bekennen, daß wir übrigen ben Bau nicht munichen; er murbe ber Gemeine gu boch zu fteben fommen und une auch. Renes Saus, neues Sausgerathe! Unfern Gaften murde es bei uns nicht wohler fenn, fie find nun einmal bas alte Gebaube gewohnt. Bier fonnen wir fie reichlich bewirthen, bort fanben wir uns in einem weitern Raume beengt. Go fteht bie Cache; aber unterlaffen Gie nicht, gefällig gu fenn, ich dante es Ihnen von Bergen."

Ein anderes Krauengimmer, bas fid gn uns gefellte, fragte nach einigen Romanen, ob Friederite folche geles fen habe. Gie verneinte es; benn fie hatte überhaupt wenig gelefen; fie war in einem heitern fittlichen Lebens= genuß aufgewachfen und bem gemaß gebildet. 3ch hatte ben Batefielb auf ber Junge, allein ich magte nicht ihr Goethe's Berte, XXVI. 28b.

ihn anzubieten; die Aehnlichkeit der Juffande mar gu auffallend und zu bebeitend. — "Ich lese fehr gern Romane," sagte sie; "man findet darin so habsche Leute, beinen man wohl abnilich seben mochte."

Die Ausemeffung bes hauses geschah bes andern Morgenes. Sie ging ziemlich laugsam von statten, da ich in solchen Künsten so wenig gewandt war, als ber Schulmeister. Endlich kam ein teidlicher Entemurf zu Stande. Der gute Bater sagte mir seine Abssecht und war nicht unzuspieden, als ich Urlaub nahm, um den Rist in der Stadt mit mehr Bequemlichseit zu versertigen. Friederike entließ mich froh; sie war von meiner Reigning überzeugt, wie ich von der ibrigen, und die sechs Stunden schienen keine Entfernung mehr. Ewar so leicht, mit der Diligeneen auf Orusenskein zu sahren und sich durch diese Kuhrwert. so wie durch orzehenliche und außerordentliche Boten, in Berbindung zu erhalten, wobei Georges den Spediteur machen sollte.

In der Stadt angelangt, beschäftigte ich mich in den frühesten Stunden — denn an langen Schlaf war nicht mehr zu denken — mit dem Riste, den ich so auch der als möglich zeichnete. Indessen hatte ich ihr Bücher geschätt und ein kurzes freundliches Wort dazu geschriesden. Ich erhielt sozleich Antwort und erfreite mich ihrer leichten, hibsschen, herzlichen Sand. Ebenso war Indalt nud Styl naturlich, gut, siedevoll, von innen heraus, und so wurde der angenehme Eindruck, den sie

auf mid gemacht, immer erhalten und erneuert. 3ch wiederholte mit die Borguge ihres holben Befens nur gar zu gern, und nahrte die hoffnung, fie bald und auf langere Zeit wiederzusehn.

Es bedurfte nun nicht mehr eines Burufe von Geiten bes braven Lehrers; er hatte mich burch jene Worte gur rechten Beit fo aus bem Grunde curirt, baß ich ihn und feine Rranten nicht leicht wiederzusehen Luft hatte. Der Briefwechsel mit Friederifen murbe lebhafter. lub mich ein zu einem Sefte, wogu and überrheinische Freunde tommen murben; ich follte mich auf langere Beit. einrichten. Ich that es, indem ich einen tuchtigen Mantelfad auf die Diligence padte; und in wenig Stunden befand ich mich in ihrer Rabe. Ich traf eine große und Inflige Befellichaft , nahm ben Bater bei Geite , über= reichte ihm den Rif, uber ben er große Freude bezeigte; ich besprach mit ihm, was ich bei ber Ansarbeitung ge= bacht hatte; er war aufer fich bor Bergnigen, befonbers lobte er die Reinlichkeit ber Zeichnung: Die hatte ich von Jugend auf geubt und mir biegmal auf bem fconften Papier noch befondere Muhe gegeben. Allein biefes Bergnugen wurde unferm guten Birthe gar balb verfummert, ba er, gegen meinen Rath, in ber Frende feis nes Bergens, ben Rif ber Befellichaft vorlegte. Beit entfernt, baran bie erwunschte Theilnahme gu außern, achteten bie einen biefe toftliche Arbeit gar nicht; an= bere. Die etwas bon ber Sache ju verftebn glaubten.

machten es noch ichlimmer, sie tabelten ben Entwurf als nicht kunftgerecht, und als ber Alke. einen Augenblick nicht aufmerkte, handhabten sie diese saubern Blatter als Brouillond, und einer zog mit harten Bleyftiftfrichen seine Berbefferungsvorschläge dergestalt berb über das zarte Papier, daß an Wiederherstellung der ersten Reinheit nicht zu benken war.

Den bhchft verdrießlichen Mann, dem fein Wergndgen so schmäblich vereitelt worden, vermochte ich kaum zu tröften, so fehr ich ihm auch versicherte, daß ich sie selbst nur für Entwürfe gehalten, wordber wir sprechen und neue Zeichnungen darauf bauen wollten. Er ging dem allen ungeachtet hechst vertresslich weg, und Frieder, rife dankte mir fur die Ausmerksamkeit gegen den Water eben so sehr als für die Geduld bei der Unart der Mitgäste.

Ich aber kannte keinen Schmerz noch Berbruß in ihrer Rabe. Die Gesellschaft bestand aus jungen, ziemlich larmenden Freunden, die ein alter herr noch zu aberbieten trachtete und noch wunderlicheres Zeug angad als sie ausälbten. Man hatte schon beim Fruhstulet
ben Wein nicht gespart; bei einem sehr wohl besetzen
Mittagetische ließ man sich's an keinem Genuß ermangeln und allen schmeckte es, nach der angreisenden Leibesübung, bei ziemlicher Warme, um so bester, und
wenn der alte Anttmann bes Guten ein wenig zu viel ge-

than hatte, fo war die Jugend nicht weit hinter ihm zuruckgeblieben.

Ich war grangenlos gindlich an Friederitens Seite: gesprächig, lustig, geistreich, vorlaut, und doch durch Gefabl, Achtung und Unhänglichkeit gemäßigt. Sie in gleichem Falle, offen, heiter, theilnehmeud und mittheilend. Wir schienem allein für die Gesellschaft zu leben und lebten bloß wechselseitig für ums.

Nach Tische suchte man ben Schatten, gesculschaftsliche Spiele wurden vorgenommen und Phanberspiele kamen an die Reise. Bei Besung der Phanber ging alles gieder Art in's Uebertriebene: Gebarben, die man verslangte, Handlungen die man unsüben, Ausgaben die man losen sollten, alles zeigte von einer verwegenen Auft, die keine Granzen kennt. Ich selbst steigtert diese wilsden Scherze durch manchen Schwant, Friederike glanzte durch manchen nedischen Einfall; fie erschien mir lieblicher als je; alle hypochondrischen, aberglaublichen Grischen waren mir verschwunden, und als sich be Gelegensteit gab, meine so gartlich Geliebte recht herzlich zu fussen, versammte ich's nicht, und noch weniger versagte ich mir die Weberbrolung dieser Freude.

Die hoffnung der Gefellschaft auf Musit wurde ends lich befriedigt, sie ließ sich hören und alles eilte zum Tanz. Die Allemanden, das Balzen und Orehen war Unfang, Mittel und Ende. Alle waren zu diesem Nationaltanz aufgewachsen; auch ich machte meinen geheis men Lehrmeisterinnen Shre genng, und Friederike, welche tangte wie sie ging, sprang und lief, war sehr erfrent an mir einen sehr geübten Partner zu finden. Dir hiefeten meist zusammen, mußten aber bald Schicht machen, weil man ihr von allen Seiten zuredete, nicht weiter fortzurasen. Dir entschädigten uns durch einen einstamen Spaziergang Saud in Sand, und an jenem stillen Plage durch die herzlichste Umarmung und die trenlichste Bersicherung, das wir uns von Grund aus liebten.

Aleftere Personen die vom Spiel aufgestanden waren, zogen und mit sich fort. Bei ber Mend Sollation tam man eben so wenig an sich selbst; es ward bis eief in die Nacht getangt, und an Gesundheiten so wie an andern Aufmunterungen jum Trinfen fehlte es so wenig als am Mittag.

Ich hatte kann einige Stunden sehr tief geschlafen, als ein erhitzes und in Aufruhr gebrachtes Blut mich auswette. In solchen Stunden und Lagen ist es, wo die Sorge, die Rene den wehrlos bingestreckten Menschen zu aberfallen pflegen. Weine Einbildungskraft-stellte mir zugleich die lebbaftesten Bilder dar; ich sehe Lucinden, wie sie, nach dem hestigsten Kusse, leibenschaftlich von mir zuräcktritt, mit glübender Wange, mit sunkelnden Augen jene Berwanschung ausspricht, wodurch nur ihre Schwester bebroht werden soll, und wodurch sie unwissend freunde schuldlose bebroht. Ich sehe Trieberiken gegen ihr über stehn, erstarrt vor dem

Anblick, bleich und die Folgen jener Bermunschung fuhlend, von der fie nichts weiß. Ich finde mich in der Mitte, so wenig im Stande, die geistigen Wirkungen jenes Abbenteners abzulehnen als jenen Unglück weissagenden Auß zu vermeiben. Die garte Gesundheit Friederitens schien den gedrobten Unfall zu beschleunigen, und nun kam mir ihre Liebe zu mir recht unselig vor; ich wunsche aber alle Berge zu seyn.

Was aber noch femerzlicheres für mich im hintergrunde lag, will ich nicht verhehlen. Ein gewisser Duntel unterhielt bei mir jenen Aberglauben; meine Appen — geweist oder verwünscht. — kamen mir bedeutender vor als sonft, und mit nicht geringer Selbstgefälligkeit war ich mir meines enthaltsamen Betragens bewußt, indem ich mir manche unschuldige Freude versagte, theils um jenen nagsischen Borzug zu bewahren, theils um ein hannsofes Wesen nicht zu verlegen, wenn ich ihn aufgabe.

Nunmehr aber war alles verloren und unwiederbringlich; ich war in einen gemeinen Justand zuräckgekehr, ich glaubte das liebste Wesen verlegt, ihr unwiederbringlich geschadet zu haben; und so war jene Berrufuschung, anstatt daß ich sie hatte los werben sollen, von meinen Lippen in mein eigenes Herz zurückgeschlagen.

Das alles rafte jusammen in meinem durch Liebe und Leibenichaft, Bein und Tang aufgeregten Blute, verwirrte mein Denten, peinigte mein Gefiff, so baß

ich, besonders im Gegensatz mit den gestrigen behaglichen Freuden, mich in einer Berzweiflung fühlte, die
ohne Granzen schien. Gildellicherweise blicker burch eine
Spalte im Laden das Tageslicht mich au; und alle
Machte der Nacht überwindend stellte mich die hervortretende Sonne wieder auf meine Füße; ich war bald
im Freien und schuell erquickt, wo nicht hergestellt.

Der Aberglaube, fo wie manches andre Bahnen. verliert fehr leicht an feiner Gewalt, wenn er, ftatt unferer Gitelfeit gu fchmeicheln, ihr in ben Weg tritt, und biefem garten Wefen eine bofe Stunde machen will; wir feben alebann recht gut, bag wir ihn loswerben fonnen, fobalb wir wollen; wir entfagen ihm um fo leichter, je mehr alles was wir ihm entziehn, ju unferm Bortheil gereicht. Der Anblick Friederitens, bas Gefuhl ihrer Liebe, bie Beiterfeit ber Umgebung, alles machte mir Borwurfe, baf ich in ber Mitte ber glucklichften Tage fo traurige Nachtvogel bei mir beberbergen mogen; ich glaubte fie auf ewig verscheucht zu baben. Des lieben Måbchens immer mehr annaherndes zutrauliches Betragen machte mich burch und burch froh, und ich fand mich recht gludlich, bag fie mir biegmal bei'm Abichieb bf= fentlich, wie andern Freunden und Bermaubten, einen Ruß gab.

In der Stadt erwarteten mich gar mauche Geschafte und Berftreuungen, aus benen ich mich oft, burch einen

jest regelinäßig eingeleiteten Briefwechsel mit meiner Geliebten, zu ihr sammelte. Auch in Briefen blieb sie immer dieselbe; sie mochte etwas Nemes erzählen, oder anf bekannte Begebenheiten anspielen, leicht schilbern, vorübergehend restectiren, immer war es, als wenn sie auch mit der Feder gehend, kommend, lansend, prinzgend, so leicht anstrate als sicher. Auch ich schrieb sern an sie: benn die Bergegenwärtigung ihrer Borzüge vermehrte meine Reigung anch in der Abweschiebeit, so daß diese Unterhaltung einer personlichen wenig nachgab, ja in der Folge mir sogar angenehmer, theurer wurde.

Denn jener Aberglanbe hatte vollig weichen muffen. Er grundete fich zwar auf Ginbrude fruberer Jahre, allein ber Geift bes Tage, bas Rafche ber Jugend, ber Umgang mit falten, verftanbigen Mannern, alles war ihm ungunftig, fo baß fich nicht leicht jemand in meiner gangen Umgebung gefunden batte, bem nicht ein Befenntniß meiner Grille vollkommen lacherlich gemefen mare. Allein bas fchlimmfte war, bag jener Babn, in= bem er flob, eine mabre Betrachtnug über ben Buftand gurudließ, in welchem fich immer junge Lente befinden, deren fruhzeitige Deigungen fich teinen dauerhaften Er= folg verfprechen burfen. Go wenig war mir geholfen, den Grrthum los gin fenn, daß Berftand und Ueberle= anng mir nur noch fchlimmer in biefem Falle mitfvielten. Meine Leibenschaft wuche, je mehr ich ben Werth bes trefflichen Maddens fennen lernte, und bie Beit rudte beran, ba ich so viel Liebes und Gutes, vielleicht auf immer, verlieren sollte.

Wir hatten eine Zeit lang zusammen still und aumuthig fortgeleht, als Freund Mepland die Schaftheit beging, den Landpriester von Wakefield nach Sesenheim mitzubringen und mir ihn, da vom Worlesen die Rede war, unvermuthet zu überreichen, als hatte es weiter gar nichts zu sagen. Ich wußte mich zu kasten ich ob heiter und freimithig als ich nur konnte. Auch die Gesichter meiner Zuhdrer erheiterten sich sogleich, und es schien ihnen gar nicht unangenehm, abermals zu einer Wergleichung gendtbigt zu sepn. Hatten sie zu Raymond und Welusine komische Gegenbilter gesunden, so erblictten sie dier sich selbsie de Gegenbilter gesunden, so erblictten sie dier sich selbsie in einem Spiegel, der keineswegs verhäslichte. Wan gestaub sich, abst man verläugnete es nicht, daß man sich unter Geistes und Gefählsverwandten bewege.

Alle Menschen guter Art empfinden bei zunehmender Bildung, daß sie auf der Welt eine doppelte Kolle zu spielen haßen, eine wirkliche nutd eine ideelle, und in diesem Geschlbt ist der Grund alles Edlen aufzusuchen. Was uns sir eine wirkliche zugetheilt sey, ersahren wir allzu deutlich; was die zwepte betrifft, darüber konnen wir selten in's klare kommen. Der Mensch mag seine bobere Bestimmung auf Erden oder im himmel, in der Gegenwart oder in der Jukunf suchen, so bleibter deßhalb doch innerlich einem ewigen Schwanken, von

aufen einer immer fibrenden Einwirfung ausgeseigt, bis er ein für allemal den Entschluß faßt, zu erklaren, das rechte fen das was ihm gemäß ift.

Unter die läslichsten Wersuche, sich etwas Shheres anzubilden, sich einem Shheren gleich zu stellen, gehort wohl der jugendliche Trieb, sich mit Momansiguren zu vergleichen. Er ist hochst unschuldig, und, was man auch dagegen eisen mag, bocht unschald. Er unstehalt uns in Zeiten, wo wir vor Langerweile unssommen oder zu seidenschaftlicher Unterhaltung greisen maßten.

Bie oft wiederholt man nicht die Litanen vom Schaben der Romane, und was ift es denn für ein Unglück, wenn ein artiges Madocen, ein hübsicher junger Mann sich an die Stelle der Person setz, der es besser und schlechter geht als ihm selbs? Ift denn das durgerliche eben so viel werth, oder verschlingen die Bedürsnisse bed Tags den Menschen so gand, daß er jede schone Forderung von sich abseinen sol?

So find als kleine Rebenzweige ber romantisch poetischen Fictionen die historisch poetischen Tausnamen, die sich an die Stelle der heiligen, nicht selten zum Lergemiß der tausenden Geistlichen, in die Deutsche Kirch eingedrungen, ohne Zweifel anzusehn. Auch dieser Trieb, sein Kind durch einen wohlklingenden Namen, wenn er auch sonst nichts weiter hinter sich hätte, zu abeln ist läblich, und diese Werknufgfung einer eingebilbeten Welt mit ber wirklichen verbreitet fogar über bas ganze Leben ber Person einen ammutbigen Schimmert. Ein schnes Kind, welches wir mit Wohlgesallen Berthennen, wurden wir zu beleidigen glauben, wenn wir es Urselfdandine nennen sollten. Gewiß, einem gebildeten Menschen, geschweige denn einem Liebhaber, wurde ein solcher Name anf den Lippen stoden. Der kalt mb einseitig urtheilenden Welt sit nicht zu verargen, wenn sie alles was phantastisch hervortritt, für lächerzich nur verwersslich achtet; der denkende Kenner der Menscheit aber muß es nach seinem Werthe zu würzbigen wissen.

Für ben Justand ber Liebenden an bem schonen Ufer bes Meins war biese Bergleichung, jn ber sie ein Schalf genbthigt hatte, von den annuthigsten Folgen. Man benkt nicht über sich, wenn man sich im Spiegel betrachtet, aber man fühlt sich und läßt sich gelten. So ist es auch mit jenen moralischen Nachbildern, an benen man seine Sitten und Neigungen, seine Gewohnheiten und Eigenheiten, wie im Schattenriß, erkennt und mit brüderlicher Innigkeit zu saffen und zu umarz men strebt.

Die Gewohnheit, jusammen ju fenn, befestigte sich immer mehr; man wußte nicht anders als daß ich biefem Kreise angehore. Man ließ es geschehn und gehn,
ohne gerade zu fragen, was daraus werden sollte. Und
welche Etern finden sich nicht genothigt, Tochter und

Sohne in so schwebenden Zuständen eine Weile hinwalten zu lassen, bis sich etwas zusällig für's Leben bestätigt, besser als es ein lange angelegter Plan hätte hervorbrin= aen können.

Man glaubte fowohl auf Friederitens Gefinnungen als auch auf meine Rechtlichfeit, fur die mau, wegen ienes wunderlichen Enthaltens felbft von unschuldigen Liebkofungen, ein gunftiges Borurtheil gefaßt hatte, vollig vertrauen zu tounen. Man ließ uns unbeobachtet, wie es überhaupt bort und bamals Gitte war, und es bing pon une ab. in fleinerer ober großerer Gefellichaft, Die Gegend gu burchftreifen und bie Freunde ber Rach= barichaft ju besuchen. Dieffeits und jenfeits bes Rheins, in Sagenau, Fort = Louis, Philippsburg, ber Ortenau, fand ich die Perfonen gerftreut, Die ich in Gefenheim vereinigt gefehn, jeden bei fich, als freund= lichen Birth, gaftfrei und fo gern Ruche und Reller als Barten und Beinberge, ja bie gange Gegend aufschlie-Bend. Die Rheininfeln waren benn auch bftere ein Biel unferer Bafferfahrten. Dort brachten wir ohne Barm= bergigfeit die fublen Bewohner des flaren Rheines in ben Reffel, auf ben Roft, in bas fiedende Fett, und hatten une bier, in ben traulichen Fischerhatten, vielleicht mehr als billig angefiebelt, batten uns nicht die entfetlichen Rheinschnafen nach einigen Stunden wieder weggetries Heber biefe unerträgliche Storung einer ber fcbn= ften Luftpartien, wo fonft alles glidte, wo bie Dei=

gung ber Liebenden mit bein guten Erfolge bes Unterneh= mens nur zu machfen ichien, brach ich wirklich, als wir ju fruh, ungeschickt und ungelegen nach Saufe famen, in Gegenwart bes guten geiftlichen Baters, in gotteslafter= liche Reben aus und verficherte, bag biefe Schnafen allein mich von bem Gebanten abbringen fonnten, als habe ein guter und weifer Gott bie Welt erschaffen. Der alte fromme Berr rief mich bagegen ernftlich gur Drbnung und verftanbigte mich, bag biefe Diden und ans bered Ungegiefer erft nach bem Salle unferer erften Eltern entstanden, ober wenn beren im Paradiese gemefen, ba= felbft nur angenehm gefummet und nicht geftochen bat= ten. 3ch fühlte mich zwar fogleich befanftigt: benn ein Borniger ift wohl gu begutigen, wenn es une gludt, ihn gum Lacheln gu bringen; ich verficherte jeboch, es habe bes Engels mit bem flammenben Schwerte gar nicht bedurft, um bas ffindige Chepaar aus bem Garten ju treiben; er muffe mir vielmehr erlauben, mir vorgn= ftellen, bag bieg burch große Schnafen bes Tigrie und Enphrat gefchehen fen. Und fo hatte ich ihn wieber gum Rachen gebracht; benn ber gute Mann verftand Cpaf, ober ließ ibn wenigftens vorübergebn.

Ernsthafter jedoch und berzerhebender war der Ges nuß der Tages und Jahredzeiten in biesem herrlichen Lande. Man durfte sich nur der Gegenwart hingeben, um biese Klarbeit des reinen himmels, diesen Glanz ber reichen Erde, biese lanen Abende, diese warmen

Rachte an ber Geite ber Geliebten ober in ihrer Rabe gu geniefen. Monate lang begludten uns reine atherische Morgen, wo ber Simmel fich in feiner gangen Pracht wies, indem er die Erbe mit überfluffigem Thau ge= trantt batte; und bamit biefes Schaufpiel nicht zu einfach werbe, thurmten fich oft Wolfen über die entfern= ten Berge balb in diefer, balb in jener Wegend. Gie ftanben Tage, ja Bochen lang, ohne ben reinen Simmel zu truben, und felbft bie vorübergebenden Gewitter eranidten bas Land und verherrlichten bas Grun, bas fcon wieber im Conneufchein glangte, ehe es noch abtrodnen fonnte. Der doppelte Regenbogen, zwenfar= bige Caume eines bunkelgrauen; beinah fcmargen himmlischen Bandftreifens waren berrlicher, farbiger, entschiebener, aber and fluchtiger als ich fie irgend beobachtet.

Unter biefen Unigebningen trat unwersehens bie Luft ju bichten, bie ich lange uicht gefühlt hatte, wieder hervor. Ich legte fat Friederiten mande Lieder bekannten Melobien unter. Sie hatten ein artiges Banbchen gegeben; wenige bavon find ibrig geblieben, man wird fie leicht ans meinen übrigen heraussiuden.

Da ich meiner munderlichen Studien und ibrigen Berhaltniffe wegen doch bfiere nach ber Stadt gurudzufehren genothigt war, fo entsprang badurch fur unfere Reigung ein neues Leben, das uns vor allem Unangenehmen bewahrte, was an folde tleine Liebeshandel als verbriefliche Folge fich gewohnlich ju fchliegen pflegt. Entfernt von mir arbeitete fie fur mich, und bachte auf irgend eine neue Unterhaltung wenn ich guruckfame; eit= fernt von ihr beschaftigte ich mich fur fie, um burch eine nene Gabe, einen nenen Ginfall ihr wieder nen gn fenn. Gemablte Bander waren damals eben erft Dobe gewors ben; ich mablte ihr gleich ein paar Stude und fenbete fie mit einem fleinen Gedicht vorans, ba ich biegmal långer als ich gebacht ausbleiben mußte. Um auch bie bem Bater gethane Infage eines neuen und ausgearbeis teten Bauriffes noch uber Berfprechen gu halten, berebete ich einen jungen Bauverftandigen, fatt meiner gu arbeiten. Diefer hatte fo viel Luft an ber Aufgabe als Gefälligfeit gegen mich, und ward noch mehr burch bie Soffnung eines gnten Empfangs in einer fo angenehmen Familie belebt. Er verfertigte Grundrig, Aufrig und Durchschnitt bes Saufes; Sof und Garten mar nicht vergeffen; auch ein betaillirter, aber fehr maßiger Unfchlag war hinzugefugt, um die Moglichfeit der Musfuh= rung eines weitlaufigen Unternehmens als leicht und thulich vorzuspiegeln.

Diese Zeugniffe unserer freundschaftlichen Bemuhungen verschaften und ben liebreichsten Empfang; und ba ber gute Bater sah, baß wir ben besten Billen hatten, ihm zu bienen, so trat er mit noch einem Bunsche hervor; es war ber, seine zwar hubsche aber einfarbige Chaise mit Blumen und Zierrathen staffirt zu sehn.

Bir liegen uns bereitwillig finben. Farben, Dinfel und fonftige Bedurfniffe murben von den Rramern und Upothefern ber nachften Stabte berbeigeholt. Damit es aber auch an einem Bafefield'ichen Diglingen nicht fehlen mochte, fo bemertten wir nur erft, ale alles auf bas fleißigste und buntefte gemablt mar, bag wir einen falfchen Firnig genommen batten, ber nicht trodneu wollte: Sonnenichein und Zugluft, reines und feuchtes Wetter, nichts wollte fruchten. Man nugte fich inbeffen eines alten Rumpelkaftens bedienen, und es blieb und nichts ubrig, ale bie Bergierung mit mehr Dube wieber abzureiben als wir fie aufgemahlt hatten. Die Unluft bei biefer Arbeit vergrößerte fich noch, als uns die Madden um's Simmelswillen baten, langfam und porfichtig gu verfahren, um ben Grund gu iconen; melder benn boch, nach diefer Operation, ju feinem urfprunglichen Glange nicht wieder gurudgubringen war.

Durch solche unangeuehme kleine Zwischenfälligkeiten wurden wir jedoch so wenig als Doctor Primrose und seine liebenswardige Familie in unserm heitern Leben gestört; denn es begegnete manches unerwartete Midd sowohl und als auch Frennden und Nachbarn; Dochzeizten und Kindrausen, Richtung eines Gebaudes, Erseichaft, Lotteriegewinn wurden wechselseitig verkündigt und mitgenossen. Wir trugen alle Frende, wie ein Gemeingut, ausammen und wusten sie durch Gestift und Liebe zu steigern. Es war nicht das erste und letzte Gesten Beite und letzte

Mal, daß ich mich in Familien, in geselligen Kreifen befand, gerabe im Augenblick ihrer hochsten Bluthe, und wenn ich mir schmeicheln darf, etwas zu dem Glanz solder Epochen beigetragen zu haben, so muß ich mir dagegen vorwerfen, daß solche Zeiten uns eben deßhalb schneller vorübergeeilt und früher verschwunden.

Nun follte aber unsere Liebe noch eine sonderbare Prhsung ausstehn. Ich will es Prifung nennen, obgeseich dies nicht das rechte Wort ist. Die landliche Familie, der ich befreundet war, hatte vernandte Haufer in der Etadt, von gutem Ansehn und Auf und in behaglichen Bermögensumständen. Die inngen Stadter waren betere in Seseniem. Die altern Personen, Mitter und Tanten, weniger beweglich, hörten so mancherlei von dem dortigen Leben, von der wachsenden Ausmuth der Tächter; selbst von meinem Einfuß, daß sie mich erft wollten kennen lernen, und nachdem ich sie besteht und auch bei ihnen wohl empfangen war uns auch alle einmal beisammen zu sehen verlangten, zumal als sie einen auch eine freundliche Gegenaufnahme schulbig zu fehn glaubern.

Lange ward hierüber hin und her gehandelt. Die Mutter konnte sich schwer von der haushaltung treunen, Olivie hatte einen Abschwer vor der Eradt, in die sie nicht paste, Friederike keine Reignung dahin; und so verzögerte sich die Sache, bis sie envlich dadurch entschieden ward, daß es mir unmöglich fiel, innerhalb vierzehn

Tagen auf's Land gu fommen, ba man fich benn lieber in ber Stadt und mit einigem Zwange als gar nicht feben wollte. Und fo fand ich nun meine Freundinnen, die ich nur auf landlicher Gcene gu feben gewohnt mar, beren Bild mir nur auf einem hintergrunde von fcman= fenden Baumzweigen, beweglichen Bachen, nickenden Blumemviesen und einem meilenweit freien Sorizonte bisber erfcbien - ich fab fie nun gum erften Dal in ftabtifchen war weiten Zimmern, aber doch in ber Enge, in Begug auf Tapeten, Spiegel, Standuhren und Porzellanpuppen. Das Berhaltniß zu dem, mas man liebt, ift fo ent= fcieben, bag bie Umgebung wenig fagen will; aber baß es die gehorige, naturliche, gewohnte Umgebung fen, bieg verlangt bas Gemuth. Bei meinem lebhaften Ge= fuhl fur alles Gegenwartige konute ich mich nicht gleich in ben Biberfpruch bes Mugenblide finden. Das anflåndige ruhig edle Betragen ber Mutter pafte vollfom= men in biefen Rreis, fie unterschied fich nicht von ben übrigen Frauen; Dlivie bagegen bewies fich ungebulbig, wie ein Rifch auf bem Strande. Die fie mich fonft in bem Garten aurief oder auf dem Relbe bei Geite wintte. wenn fie mir etwas Befonderes gu fagen hatte, fo that fie auch bier, indem fie mich in eine Kenftertiefe gog; fie that es mit Berlegenheit und ungeschickt, weil fie fublte, bag es nicht pafte und es bod that. Gie hatte mir bas umvichtigfte von der Welt gu fagen, nichts als was ich fcon mußte: daß es ihr entfetilich weh fen, baß

fie fich an ben Rhein, uber ben Rhein, ja in bie Tarfen muniche. Friederite hingegen war in Diefer Lage bochft merfwurbig. Eigentlich genommen pafte fie auch nicht binein, aber bieß zeugte fur ihren Charafter, bag fie, anftatt fich in biefen Buftanb gu finden, unbewußt ben Buftand nach fich mobelte. Die fie auf bem Lanbe mit ber Gefellichaft gebarte, fo that fie es auch bier. Seben Mugenblick muffte fie zu beleben. Dhne zu beunrubigen feste fie alles in Bewegung und beruhigte gerabe baburch bie Gefellichaft, bie eigentlich nur von ber Langenweile beunruhigt wirb. Gie erfullte bamit volltommen ben Bunich ber ftabtifchen Tanten, welche ja auch einmal, von ihrem Canapee aus, Beugen jener lanblichen Spiele und Unterhaltungen fenn wollten. Bar biefes gur Genuge geschehn, fo murbe bie Garberobe, ber Schmud und mas bie ftabtifchen, Frangbfifch gefleibeten Richten befondere auszeichnete, betrachtet und ohne Deib bewuns bert. Much mit mir machte Friederite fich's leicht, in= bem fie mich behandelte wie immer. Gie fchien mir feinen anbern Borgug ju geben, als ben, baf fie ibr Begehren, ihre Buniche eber an mich als an einen anbern richtete und mich baburch als ihren Diener anerkannte.

Diese Dienerschaft nahm sie einen ber folgenden Tage mit Zuversicht in Anspruch, als sie mir vertraute, bie Damen wunschten mich lesen zu horen. Die Tochter bes hauses hatten viel bavon erzählt: benn in Sesenheim las ich was und wann man's verlangte. Ich war fogleich bereit, nur dat ich um Ruhe und Aufmerkfamkeit auf mehrere Stunden. Dieß ging man ein, und ich las an einem Moud den ganzen Hamlet ununterbrochen, in den Sinn des Stules einderingend wie ich es nur vermochte, mit Lebhaftigkeit und Leidenschaft mich ausdrückend, wie es der Ingeud gegeben ist. Ich erntete großen Beifall. Friederike hatte von Zeit zu Zeit tieß geathmet und ihre Wangen eine fliegende Rothe überzogen. Diese beiden Somptome eines bewegten zärtlichen Herzens, bei scheinderer heiterkeit und Anhe von außen, waren mir nicht unbekannt und der einzige Lohn, nach eine fahrte, mit Freuden ein, und versage fich, nach ihrer zierkschen Weise, den Kleinen Stolz nicht, in mir und durch mich geglänzt zu haben.

Dieser Stadtbesuch sollte nicht lange danern, aber die Abreise verzögerte sich. Friederike that das Ihrige zur geselligen Unterhaltung, ich ließ es auch nicht sehen; aber die reichen Hilfsquellen, die auf dem Lande so erziedig sind, versiegten bald in der Stadt, und der Justand ward um so peinlicher als die altere nach unach ganz aus der Kassung kam. Die beiden Schwestern waren die einzigen in der Gesellschaft, welche sich Deutsch trugen. Friederike hatte sich niemals anders gedacht und glandte überall so recht zu seven, sie verglich sich nicht; aber Olivien war, es ganz merträgsich, so mägbehaft ausgezeichnet in dieser vernehm erscheingenden

Befellichaft einherzugehn. Muf bein Lande beinerfte fie faum die ftabtifche Tracht an andern, fie verlangte fie nicht; in ber Stadt fonnte fie bie landliche nicht etreagen. Dieg alles gu bem übrigen Gefchide ftabtifcher Franengimmer, ju ben bunbert Rleinigfeiten einer gang entgegengefetten Umgebung, mublte einige Tage fo in bem leibeuschaftlichen Bufen, baß ich alle fchmeichelnde Aufmerksamfeit auf fie gu wenben hatte, um fie, nach bem Bunfche Friederitens, ju begutigen. Ich furchtete eine leidenschaftliche Scene. 3ch fab ben Augenblick, ba fie fich mir gu Suffen werfen und mich bei allem Bei= ligen befchworen werbe, fie and biefem Buftande gu retten. Gie war himmlifch gut, wenn fie fich nach ihrer Beije behaben fonnte, aber ein folder 3mang feste fie gleich in Migbehagen und founte fie guletzt bis jur Ber= gweiflung treiben. Dun fuchte ich ju befchleunigen mas Die Mutter mit Olivien wunschte und mas Friederifen nicht zuwiber war. Diefe im Gegenfage mit ihrer Schweffer gu loben, enthielt ich mich nicht; ich fagte ihr, wie fehr ich mich freue, fie unberanbert und auch in biefen Umgebingen fo frei wie ben Bogel auf ben Biveigen ju findeit. Gie war artig gening gir erwibern, baf ich ja ba fen, fie wolle weber hinaus noch herein, wenn ich bei ihr mare.

Endlich fah ich fie abfahren aub es fiel mir wie ein Grein bom Bergen; beurr meine Empfindung hatte beit Buffant von Friederiten und Olivien geiheilt; ich war zwar nicht leibenschaftlich geangstigt wie biefe, aber ich fühlte mich boch feineswegs wie jene behaglich.

Da ich eigentlich nach Strafburg gegangen mar, um ju promoviren; fo gehorte es freilich unter die Unregelmagigfeiten meines Lebens, bag ich ein folches Saupt= gefchaft als eine Rebenfache betrachtete. Die Gorge wegen bes Eramens hatte ich mir auf eine febr leichte Beife bei Geite geschafft; es mar nun aber auch an bie Disputation gu benten: benn von Frankfurt abreifenb hatte ich meinem Bater versprochen und mir felbit feft vorgesett, eine folche ju fchreiben. Es ift ber Rebler berjenigen bie manches, ja viel vermogen, baf fie fich: alles gutrauen, und bie Jugend muß fogar in biefem Kalle fenn, bamit nur etwas aus ihr werbe. Gine leberficht ber Rechtemiffenschaft und ihres gangen Rache werks hatte ich mir fo ziemlich verschafft, einzelne recht liche Gegenftanbe intereffirten mich binlanglich, und icht glaubte, ba ich mir ben braven Lenfer jum Borbild genommen hatte, mit meinen fleinen Menschenverstand ziemlich burchzufommen. Es zeigten fich große Beive: gungen in ber Jurisprudeng; es follte mehr nach Billigefeit geurtheilt werben ; alle Gewohnheiterechte fah man taglich gefahrdet, und besonders bem Criminalivefen ftand eine große Beranderung bevor. Bas mich felbft betraf, fo fühlte ich mohl, bag mir zu Musfullung jener Rechte-Topit, Die ich mir gemacht hatte, unendlich vieles feble; bas eigentliche Wiffen ging mir ab, und feine

innere Richtung brangte mich zu biefen Gegenftanben. Much mangelte ber Unftog von außen, ja mich batte eine gang andere Facultat mit fortgeriffen. " Ueberhaupt, wenn ich Intereffe finden follte, fo mußte ich einer Gache irgend etwas abgewinnen, ich mußte etwas an ihr ge= mahr werben, bas mir fruchtbar fchien, und Ausfichten gab. Go batte ich mir einige Materien wohl gemerkt, auch fogar barauf gesammelt, und nahm auch meine Collectaneen vor, überlegte bas was ich behaupten, bas Schema, wonach ich bie einzelnen Elemente orbnen wollte, nochmale, und arbeitete fo eine Beit lang; allein ich war flug genug, bald ju feben, bag ich nicht fort= fommen fonne und bag, um eine befondere Materie ab= guhandeln, auch 'ein besonderer und lang anhaltender' Kleiß erforderlich fen, ja daß man nicht einmal ein folches Besondere mit Glud vollfuhren werde, wenn man nicht im Gangen mo nicht Meifter . boch wenigstens Altgefelle fen.

Die Freunde, denen ich meine Berlegenheit mittheilte, sanden mich lächerlich, weil man über Theses eben so gut, ja noch bester als über einen Tractat dieputiren könne; in Straßburg sey das gar nicht ungewohnlich. Ich ließ mich zu einem solchen Ausweg sehr geneigt sinden, allein mein Bater, dem ich desphalb schrieb, verlangte ein ordentliches Werk, das ich, wie est meinte, sehr wohl aussertigen könnte, wenn ich nur, wollte, und mir die gehörtge Zeit dazu nahme. Ich war

nun genothigt, mich auf irgend ein allgemeines gu merfen, und etwas zu mablen, was mir gelaufig mare. Die Rirchengeschichte mar mir fast noch bekannter als bie Beltgeschichte, und mich hatte von jeher ber Conflict, in welchem fich die Rirche, der offentlich anerkannte Got= tesbienft, nach gren Geiten bin befindet und immer befinden wird, bochlich intereffirt. Denn einmal liegt fie in ewigem Streit mit bem Stagt, über ben fie fich erbeben, und fodann mit den Gingelnen, die fie alle gu fich versammeln will. Der Staat von feiner Geite will ihr die Dberherrschaft nicht zugestehen, und die Gingelnen widerfeben fich ihrem 3wangerechte. 13 Der Staat will alles zu offentlichen, allgemeinen Zweden, ber Ginzelne ju baublichen, berglichen, gemuthlichen. Ich mar bon Rindheit auf Beuge folder Bewegungen gemefen, mo bie Geiftlichkeit es bald mit ihren Dberen, bald mit ber Gemeine verdarb. Sch hatte mir baber in meinem jugendlichen Ginne festgesett, daß der Staat, ber Befetgeber, bas Recht babe, einen Gultus zu bestimmen, nach welchem die Beiftlichkeit lehren und fich benehmen folle, die Laien bingegen fich außerlich und offentlich genan zu richten hatten; übrigens follte Die Frage nicht fenn, mas jeder bei fich beute, fuhle oder finne. Dadurch glaubte ich alle Collifionen auf einmal gehoben gu haben. Ich wahlte beghalb zu meiner Disputation bie erfte Salfte diefes Thema's: daß namlich der Gefetgeber nicht allein berechtigt, fondern verpflichtet fen, einen gewiffen Gule

tus festaufegen, von welchem meder die Beiftlichfeit noch Die Laien fich losfagen burften. 3ch führte Diefes Thes ma theils hiftorijch, theils raijonnirend aus, indem ich zeigte, bag alle offentlichen Religionen burch Seerführer, Ronige und machtige Manner eingeführt worden, ja daß biefes fogar der Fall mit der driftlichen fen. Das Beis fpiel bes Protestantismus lag ja gang nabe. 3ch ging bei diefer Arbeit um fo fubner gu Berte, als ich fie eis gentlich nur meinen Bater gu befriedigen fchrieb, und nichts febnlicher wunschte und hoffte, als daß fie die Cenfur nicht paffiren mochte. 3ch hatte noch von Behrifch ber eine unüberwindliche Abneigung, etwas von . mir gebruckt gu feben, und mein Umgang mit Berbern batte mir meine Ungulanglichfeit nur allgudentlich auf= gebeckt, ja ein gewiffes Diftraun gegen mich felbft mar baburch vollig gur Reife gefommen.

Da ich diese Arbeit fast ganz aus mir selbst schopfre, und das Latein geläusig sprach und schrieb, so verstoß mir die Zeit, die ich auf die Abhandlung verwendete, sehr angenehm. Die Sache hatte wenigstend einigen Grund; die Darssellung war, rednerisch genommten, nicht übel, das Ganze hatte eine ziemliche Rundung. Sobald ich damit zu Rande war, ging ich sie mit einem guten Lateiner durch, der, ob er gleich meinen Styl im Ganzen nicht verbessern, ob er gleich meinen Styl im Ganzen nicht verbessern band vertigte, so das etwas zu Staude kam, das sich aufzeigen ließ. Eine

reinliche Abschrift wurde meinem Bater sogleich zugeschiedt, welcher zwar nicht billigte, baß teiner von den früher vorgenommenen Gegenständen ausgeführt worden jen, jedoch mit der Kuhnheit des Unternehmens als ein wollig protestantisch Gesinnter wohl zufrieden war. Mein Seltsames wurde gebuldet, meine Anstrengung gelobt, und er versprach sich von der Bekanntmachung dieses Werkens eine vorzugliche Wirtung.

3ch überreichte nun meine hefte ber Facultat, und biefe betrug fich gludlicherweife fo flug ale artig. Der Decan, ein lebhafter, gefcheibter Dann, fing mit bie= len Lobeserhebungen meiner Arbeit an, ging bann gumt Bedentlichen berfelben über, welches er nach und nach in ein Gefährliches gu verwandeln wußte und bamit fchloß, bag es nicht rathfich fenn mochte, biefe Arbeit als akademifche Differtation bekannt zu machen. Der Afpirant habe fich ber gacultat als einen bentenben jun= gen Mann gezeigt; bon bem fie bas Befte hoffen burfe; fie wolle mich gern, um bie Cache nicht aufzuhalten, über Thefes bisputiren laffen. 3ch tonne ja in ber Folge meine Abhandlung, wie fie boeliege ober weiter ausgear= beitet, Lateinijd) ober in einer anbern Sprache beraus= geben: bieg murbe mir, als einem Privatmann und Protestanten, überall leicht werden, und ich hatte mich bes Beifalls um befto reiner und allgemeiner alebaun gu erfreuen. Raum berbarg ich bem guten Manne, welden Stein mir fein Bureben bom Bergen malgte; bei

jedem neuen Argument bas er porbrachte, um mich durch feine Beigerung nicht zu betrüben ober gu ergurnen, marb ce mir immer leichter im Gemuth, und ihm gulest and, als ich gang unerwartet feinen Grunden nichts entgegensette, fie vielmehr bochft einleuchtend fand und verfprach, mich in allem nach feinem Rath und nach fei= ner Unleitung zu benehmen. Ich fette mich nun wieder mit meinem Repetenten gufammen. Thefes wurben ausgewählt und gebruckt, und die Disputation ging, unter Opposition meiner Tifchgenoffen, mit großer Luftigfeit, ja Leichtfertigfeit vorüber; ba mir deun meine alte llebung, im Corpus juris aufzuschlagen, gar febr au Statten fam , und ich fur einen wohlunterrichte= ten Menfchen gelten fonnte. Ein gut herfommlicher Schmaus beschloß bie Feperlichkeit.

Mein Bater war indessen sehr unzufrieden, daß dies fes Werkchen nicht als Disputation ordentlich gedruckt worden war, weil er gehostt hatte, ich sollte bei meinem Einzuge in Frankfurt Ehre damit einlegen. Er wollte es daher besonder berausgegeben wissen; die ftellte ihm aber vor, daß die Materie, die nur stigzirt sen, kantie weiter ausgesihrt werden maßte. Er hob zu diesem Zwecke das Manuscript sorgsältig auf, und ich habe es nach mehreren Fabren noch unter einen Papieren gelebu.

Meine Promotion mar am 6ten August 1771 geschebni; den Tag darauf ftarb, Schbpflin im funf und siebengigsten Jahre. Auch ohne nabere Berubrung batte,

berfelbe bedeutend auf mich eingewirkt: benn vorzug= liche mitlebende Manner find ben großeren Sternen ju bergleichen, nach benen, fo lange fie nur uber bein Borizont fteben, unfer Auge fich wendet, und fich ge= ftarft und gebildet fuhlt, wenn es ihm vergonnt ift, folde Bolltommenheiten in fich aufzunehmen. Die freis gebige Ratur batte Schopflinen ein portheilhaftes Meu-Bere verliehn, ichlaufe Geftalt, freundliche Mugen, red= feligen Mund, eine burchans angenehme Gegenwart. Much Geiftesgaben ertheilte fie ihrem Liebling nicht fårg= lich, und fein Glud mar, ohne bag er fich mubfam an= geftrengt hatte, bie Folge angeborner und ruhig ausge= bilbeter Berbienfte. Er gehorte gu ben gludlichen Menichen, welche Bergangenheit und Gegenwart gu vereis nigen geneigt find, bie bem Lebensintereffe bas biftori= iche Wiffen angutnupfen verftehn. Im Babenichen geboren, in Bafel und Strafburg erzogen, gehorte er bem paradiefifchen Rheinthal gang eigentlich an, als einem ausgebreiteten wohlgelegenen Baterlande. Unf hiftori= iche und antiquarifche Gegenftande bingewiesen, ergriff er fie munter burch eine gludliche Borftellungefraft, und erhielt fie in fich burch bas begnemfte Gebachtnif. Lern= und lehrbegierig wie er war, ging er einen gleich vor= fdreitenden Studien = und Lebensgang. Din emergirt und eminirt er balb ohne Unterbrechung irgend einer Urt; er verbreitet fich mit Leichtigfeit in ber literari= ichen und burgerlichen Belt: benn hiftorifche Renutniffe

reichen überall bin, und Leutseligkeit schließt fich überall an. Er reift durch Deutschland, Solland, Frankreich, Stalien; tommt in Berührung mit allen Gelehrten fei= ner Beit; er unterhalt die Furften, und nur, wenn burch feine lebhafte Redfeligkeit die Stunden ber Tafel, Ber Andieng verlangert werben, ift er ben Soflenten laftig. Dagegen erwirbt er fich bas Bertrauen der Staatoman= ner, arbeitet fur fie bie grundlichften Deductionen und findet fo aberall einen Schanplat fur feine Talente. Man wunscht ibn an gar manchem Orte festzuhalten; allein er beharrt bei feiner Treue fur Strafburg und ben Frangofifden Sof. Geine unverrudte Deutsche Reblich= feit wird auch dort querkanut, man fchutt ihn fogar ge= gen ben machtigen Prator Rlingling, ber ihn beimlich aufeindet. Gefellig und gefprachig von Natur, verbreitet er fich wie im Biffen und Gefchaften, fo auch im Umgauge, und man begriffe faum, wo er alle Beit ber= genommen , mußten wir nicht , baß eine Abneigung ge= gen bie Frauen ihn burch fein ganges Leben begleitet, wodurch er fo mandje Tage und Stunden gewann, melde von frauenhaft Gefinnten gludlich vergendet werben.

Uebrigens gehört er auch als Antor bem gemeinen Befen und als Rebner ber Menge. Seine Programme, feine Reben und Unreben find bem besondern Tag, ber eintretenden Feyerlichfeit gewidmet, ja fein großes Bert Alaatia illustrata gehört bem Leben an, indem er die Bergangenbeit wieber hervorruft, verblichene Gestalten

auffrischt, den behauenen, den gebildeten Stein wieder belebt, erloschene, zerstüdte Inschriffen zum zwepten Mal vor die Augen, vor den Sinn des Lesers bringt. Auf solche Weise erfällt seine Thatigkeit das Essaft und die Nachbarschaft; in Waden und der Pfalz behalt er bis ind hohfte Alter einen unnnterbrochenen Einfluß; in Mannheim siffet er die Akademie der Wissenschaft und erhalt sich als Prafibent derselben die an feinen Tod.

Genabert habe ich mich biefem porghalichen Manne niemals als in einer Dacht, ba wir ihm ein Radelftandden brachten. Den mit Linden übermblbten Sof bes alten Stiftgebaubes erfüllten unfere Dechfener mehr mit Rauch, ale baß fie ihn erlenchtet hatten. Rach geen= bigtem Dufifgeraufch fam er berab und trat unter uns; und bier war er recht an feinem Plate. Der fchlant und wohl gewachsene beitere Greis ftand mit leichtem freiem Befen murbig bor und und hielt und werth genug eine wohlgebachte Rebe, ohne Spur von Zwang und Pebantismus, vaterlich liebevoll ausznsprechen, fo bag wir uns in bem Mugenblict etwas buntten, ba er uns wie bie Ronige und Furften behandelte, die er offentlich an= jureden fo oft berufen mar. Bir ließen unfere Bufriedenheit überlaut vernehmen , Trompeten : und Paufen= fchall erklang wiederholt, und die allerliebfte hoffnunge= bolle akademische Plebs verlor fich mit innigem Behagen nach Saufe.

Seine Schiler und Studienverwandten, Koch und Oberlin, sanden zu mir icon ein näheres Verhältnis. Meine Liebhaberey zu alterthünlichen Resten war leiben sich aber giarten welches bei Belege zu seinem großen Werfe über Elsaß vielsach enthielt. Eben diese Werk-hatte ich erst nach jener Reise, wo ich noch Alterthümer an Ort und Stelle gesunden, näher kennen gelernt, und nuumehr vollommen gefördert, konnte ich mir, bei großern und kleinern Excursionen, das Rheinthal als Romische Bestigung vergegemdetigen und zur manchen Traum ber Borzeit mir wachend ausmahlen.

Raum hatte ich mir hierin einigermaßen aufgeholfen, ale mich Oberlin ju ben Denkmalen ber Mittelgeit him wies und mit ben daher noch übrigen Ruinen und Reften, Siegeln und Documenten bekannt machte, ja eiben Neigung ju ben sogenaunten Minnessugern und Helber bichtern einzusthöfen suchte. Diesem wackern Manne, so wie Herrn Koch, bin ich viel schulbig geworben; und weun es ihrem Billen und Bunsche nach gegangen ware, so hatte ich ihneu das Glud meines Lebens verdaufen unfisen. Damit verhielt es sich aber folgendergessalt.

Schopfliu, ber fich in der hobern Sphare des Staatbrechts zeitlebens bewegt hatte und den großen Einfluß wohl kannte, welchen folche und verwandte Stubien bei Ibfen und in Cabinetten einem fahigen Ropfe zu verschaffen geeignet find, fublte eine uniberwindliche

ja ungerechte Abneigung gegen ben Buftand bes Civili= ften, und hatte bie gleiche Gefinnung ben Geinigen ein= gefibfit. Dbgenannte beide Mauner, Freunde von Galgmann, hatten auf eine liebreiche Beife von mir Rennt= nif genommen. Das leidenschaftliche Ergreifen außerer Gegenftande, die Darftellungeart, womit ich die Borguae berfelben berauszuheben und ihnen ein besonderes Intereffe zu verleihen wußte, ichabten fie bober als ich felbft. Meine geringe, ich fann wohl fagen, nothdurf= tige Beichaftigung mit bem Civilrechte mar ihnen nicht unbemerkt geblieben; fie kannten mich genug, um gu wiffen, wie leicht ich beftimmbar fen; aus meiner Luft jum akademifchen Leben hatte ich auch fein Geheimnis gemacht, und fie bachten mich baher fur Geschichte, Staaterecht, Rebefunft, erft nur im Borubergehn, bann aber entichiebener, ju erwerben. Strafburg felbit bot Bortheile genug. Gine Ausficht auf Die Deursche Cauglen in Berfailles, ber Borgang von Schopflin, beffen Berbienft mir freilich unerreichbar fcbien, follte gwar nicht gur Nachahmung, bod gur Racheiferung reigen und vielleicht baburch ein ahnliches Talent gur Ausbildung gelangen, welches fowohl bem, ber fich beffen ruh= men burfte, erfprieglich, als andern, die es fur fich gu gebrauchen bachten, nutglich fenn fonute. Diefe meine Gonner, und Salzmann mit ihnen, legten auf mein Gebachtuiß und auf meine Sahigfeit, ben Ginn ber Sprachen gu faffen, einen großen Werth, und fuchten

hauptfachlich badurch ihre Absichten und Borfcblage ju motiviren.

Wie nun aus allem diesem nichts geworben, und wie es gekommen, bag ich wieder von der Frangbsischen Seite auf die Deutsche herubergetreten, gedent' ich hier zu entzwicken. Man erlaube mir, wie bisher, zum Uebergange einige allgemeine Betrachtungen.

Es sind wenige Biographien, welche einen reinen, ruhigen, stäten Fortschritt des Individuums darstellen tonnen. Unser Leben ist, wie das Ganze in dem wir enthalten sind, auf eine unbegreisliche Weise aus Freiseit und Nothwendigkeit zusammengesest. Unser Wolfen ist ein Borausverkanden dessen, was wir unter allen Umständen thun werden. Diese Umstände aber ergreifen uns auf ihre eigene Weise. Das Was liegt in uns, das Wie hängt selten von uns ab, nach dem Warum duffen wir nicht fragen, und beshalb verweist man uns mit Recht aufs Quis.

Die Franzblische Sprache war mir von Jugend auf lieb; ich hatte sie in einem bewegteren Leben, und ein bewegteres Leben durch sie kennen gelevnt. Sie war mir ohne Grammatik und Unterricht, durch Umgang und Uebung, wie eine zwepte Muttersprache zu eigen geworden. Mun wunsche ich mich berselben mit grösperer Leichtigkeit zu bedienen, und zog Straßburg zum abermaligen akademischen Ausgentbalt andern hohen Schulen vor; aber leider sollte ich dort gerade das Ums

gekehrte von meinen hoffnungen erfahren, und von diefer Sprache, Diefen Sitten eber ab als ihnen zugewenbet werden.

Die Frangofen, welche sich iberhaupt eines guten Betragens besteissigen, find gegen Fremde bie ihre Sprache zu reden anfangen, nachsichtig, sie werden niemanden über irgend einen Febler auslachen, ober ihn deshalb ohne Umschweif tabeln. Da sie jedoch nicht wohl ertragen mehen, daß in ihrer Sprache gesindigt wird, so haben sie die Urt, eben dasselbe was inau gessagt hat, mit einer anderen Bendung zu wiederholen und gleichsam bössich ab nerkaftigen, sich dabei aber bes eigentlichen Ausdrucks, den man hatte gebrauchen sollen, zu bedienen, und auf diese Weise den Verständigen und Aussmertsamen auf das Rechte und Gehdrige zu führen.

So fehr man nun, wenn es einem Ernst ist, wenn man Selbstverläugnung genug hat, sich für einen Schüller zu geben, hiebei gewinnt und gefordert wird, so sählt man sich doch immer einigermaßen gedemulthiget, und, da man doch auch um der Sache wisten redet, ost allzussehr unterbrochen ja abgelenkt, und man läst ungevulbig das Gespräch fallen. Dieß begegnete besonders mir vor andern, indem ich immer etwas Interessant ju sagen glaubte, dagegen aber auch etwas Bedeutendes vernehmen, und nicht immer bloß auf den Ansbruck zurückgewiesen sehn wollte; ein Fall der bei mir bster eins

trat, weil mein Frangbfifch viel buntichadiger mar als bas irgend eines andern Fremben. Bon Bebienten, Rammerdienern und Schildmachen, jungen und alten Schauspielern, theatralifden Liebhabern, Bauern und Belben hatte ich mir bie Rebensarten , fo wie bie Mccentuationen gemerkt, und diefes Babnlonifche Idiom follte fich burch ein munderliches Ingredieng noch mehr berwirren, indem ich ben Frangbfifchen reformirten Geiftlichen gern guborte und ihre Rirchen um fo lieber besuchte. als ein fonntagiger Spagiergang nach Bodenheim baburch nicht allein erlaubt fondern geboten war. Aber auch hiermit follte es noch nicht genng fenn: benn als ich in den Junglingsjahren immer mehr auf die Deutschheit bes fechgebnten Sahrhunderts gewiesen mard, fo fcblof ich gar bald auch bie Frangofen jener berrlichen Epoche in Diefe Reigung mit ein. Montaigne, Ampot, Rabelais, Marot maren meine Freunde, und erregten in mir Un= theil und Bewunderung. Alle diefe verschiedenen Gle= mente bewegten fich uun in meiner Rebe chaotisch burch einander, fo bag fur ben Bubbrer bie Intention über ben munderlichen Musbrud meift verloren ging, ja baß ein gebildeter Fraugofe mich nicht mehr hoflich gurecht= meifen, fondern geradegu tadeln und fculmeiftern mußte. Abermale ging es mir alfo hier wie vorbem in Leipzig, nur bag ich mich biegmal nicht auf bas Recht meiner Batergegent, fo gut als andere Provingen idiotisch gu fprechen, gurudiehn fonnte, fondern bier, auf freme dem Grund und Boden, mich einmal hergebrachten Ges feben fugen follte.

Bielleicht hatten wir uns auch wohl hierein ergeben, wenn uns nicht ein befer Genius in die Ohren geraunt hatte, alle Bemühungen eines Fremden, Franzosisch zu rechen, wurden immer ohne Erfolg bleiben: dem ein geubtes Ohr hore den Deutschen, den Italianer, den Englander unter seiner Franzosischen Maste gar wohl beraus; geduldet werde man, aber keineswegs in den Schoos der einzig sprachseligen Kirche aufgenommen.

Rur wenige Ausnahmen gab man gu. Man naunte ans einen herrn von Grimm, aber felbft Schopflin follte ben Gipfel nicht erreicht haben. Gie lieffen gelten, baß er fruh die Nothwendigkeit fich vollkommen Frangofisch auszudruden, wohl eingefehn; fie billigten feine Deigung, fich jeberman mitzutheilen, befonders aber bie Großen und Bornehmen ju unterhalten; lobten fogar, baff er, auf bem Schanplas, wo er ftand, die Landesfprache zu ber feinigen zu machen und fich moglichft gum Frangbfifchen Gefellichafter und Redner auszubilden gefucht. Bas hilft ihm aber bas Berlangnen feiner Mutterfprache, bas Bemuben um eine fremde? Diemand fann er es recht machen. In ber Befellichaft will man ihn eitel finden: als wenn fich jemand ohne Gelbftgefühl und Gelbftgefälligfeit anbern mittheilen mochte und fonnte! Sobann verfichern bie feinen Welt : und Sprach: fenner, er bifferire und bialogire mehr, als bag er eigent=

lich conversire. Jenes ward als Erb: und Grundfehler der Deutschen, dieses als die Cardinaltugend der Franzosen allgemein anerkannt. Alls bssentlichem Redner geht es ihm nicht besser. Läßt er eine wöhl ausgeardetten die Zestiten auf, die ihm, als einem Protestanten, gram sind, und zeigen das Unfranzbssische seiner Wendungen.

Anstatt uns num hieran zu trosten und, als grünes Holz, dasjenige zu ertragen, was dem durren auflag, so ärgerte uns dagegen diese pedantische Ungerechtigkeit; wir verzweiseln und iberzeugen uns vielmehr an diesem auffallenden Beispiele, daß die Bemühung verzebens se och die Angosen durch die Sache genug zu thun, da sie an die dußern Bedingungen, unser welchen alles erscheinen soll, allzu genau gebunden sind. Wir fassen daher den umgekehrten Entschluß, die Franzblische Sprache ganzlich abzulehnen und uns mehr als bisher unt Gewalt und Ernst der Muttersprache zu widmen.

Anch hiezu fanden wir im Leben Gelegenheit und Theilnahme. Elfaß war noch nicht lange genug mit Frankreich verbunder, als daß nicht noch bei Allt und Jung eine liebevolle Anbanglichteit an alte Berfassung, Sitte, Sprache, Tracht sollte übrig geblieben sewn. Benn der Ueberwunden ebe Halfre seines Dasepns nothegebrungen verliert, so rechnet er sich's zur Schmach, die andere Halfte freiwillig aufzugeben. Er halt daßer an

allem fest, was ihm die vergangene gute Zeit zurückrufen und die Hoffnung der Wiederkehr einer gludlichen Epoche nahren kann. Gar manche Einwohner von Straßburg bildeten zwar abgesonderte, aber doch dem Sinne nach verbundene kleine Kreise, welche durch die vielen Unterthanen Deutscher Fairsteu, die unter Franzdssischer Joheit ausehnliche Strecken Landes besaßen, stete vermehrt und recrutiert wurden: denn Adter und Schne bielten sich Strottens oder Geschäfts wegen langer oder farzer in Straßburg auf.

An unsern Tische ward gleichfalls nichts wie Deutsch gehrochen. Salzmann brückte sich im Franzbssichen mit vieler Leichtigkeit und Eleganz aus, war aber unstreitig dem Streben und ber That nach ein vollkommener Deuticher; Lerfen hätte man als Muster eines Deutschen Jünglings aufstellen konnen; Meyer von Lindau schlenberte lieber auf gut Deutsch, als daß er sich auf gut Franzbssich hätte zusammennehmen sollen, und wenn um ter ben ilbrigen auch mancher zu Gallischer Sprache und Sitte hinnelgte, so ließen sie doch, so lange sie bei und maren, den allgemeinen Zon auch über sich schalten und walten.

Bon der Sprache wendeten wir uns zu den Staatsverfalltniffen. Zwar wußten wir von unserer Reichsverfassing nicht viel Lebliches zu sagen; wir gaben zu, daß sie aus lauter gesetzlichen Migbranchen bestehe, erhuben uns aber um desto beber über die Franzosische gegemwartige Berfaffung, die fich in lauter gefeglofen Mißbranchen verwirre, beren Regierung ihre Energie nur am falfchen Orte feben laffe, und gestatten muffe, daß eine gangliche Beranderung der Dinge schon in schwarzen Aussichten bffentlich prophezept werde.

Blicken wir hingegen nach Norden, so leuchtete uns von dort Friedrich, der Polarstern, her, um den sich Deutschland, Europa, ja die Welt zu drehen schien. Sein Uebergewicht in allem offenbarte sich am stärksten, als in der Franzbsischen offene den Preußische Exercitium und sogar der Preußische Stod eingefährt werden sollte. Wir verziehen ihm übrigens seine Borliebe für eine frende Sprache, da wir ja die Genugthuung empfanden, daß ihm seine Franzbsischen Poeten, Philosophen und Literatoren Werdruß zu machen fortfuhren und wiederholt erklärten, er sey nur als Eindringling anzusiehn und zu behandeln.

Was uns aber von den Franzosen gewaltiger als alses andere entsernte, war die wiederholte unshksliche Beskanptung, daß es den Deutschen überhaupt, so wie dem nach Franzblischer Eultur strebenden Konige, an Geschmack fehle. Ueber diese Kedensart, die, wie ein Refrain, sich an jedes Urtheil anschloß, suchten wir uns durch Richtachtung zu beruhigen; aufstärendarüber konnten wir uns aber um so weniger, als man uns versichern wollte, schon Menage habe gesagt, die Franzblischen Schriftsteller besäßen alles, nur nicht Geschmack; so wie wir denn

11/1.000

auch aus bem jett lebenden Paris zu erfahren hatten, bag die neuesten Autoren sammtlich bes Geschmacke ermangelten, und Boltaire selbst biesem höchsten Tadel nicht ganz entgeben könne. Schon früher und wiederholt auf die Natur gewiesen, wollten wir daher nichts gelten laffen als Wahrheit und Aufrichtigkeit des Gesühle, und ben raschen derem Ausbruck bestehen,

Freundschaft, Liebe, Bruberschaft, Erdat bie fich nicht von felber por?

war Lossung und Feldgeschrei, woran sich die Glieber unsere keinen akademischen Jorde zu erkennen und zu erquicken pflegten. Diese Marime lag zum Grund alluunsern geselligen Gelagen, bei welchen und dem freilich manchen Mend Vetter Michel in seiner wohlbekannten Deutschheit zu besuchen nicht versehlte.

Will man in dem bisher Erzählten nur außere zufällige Anläffe und perfonliche Sigenheiten finden, so hatte
die Fraugbliche Literatur an sich selbst gewisse Eigenchaften, welche den strebenden Jungling mehr abstoßen
als anziehn mußten. Sie war namlich bejahrt und vornehm, und durch beibes tann die nach Lebensgenuß und
Freiheit umschauende Jugend nicht ergögt werden.

Seit dem sechzehnten Jahrhundert hatte man den Gang der Franzofischen Literatur niemals vollig unterstrochen gesehen, ja die innern politischen und religiosen Unruben sowohl als die außeren Kriege beschleunigten ihre Fortschritte; schon vor hundert Jahren aber, so

hbrte man allgemein behaupten, solle sie in ihrer vollen Bluthe gestanden haben. Durch gulntige Umstände sey auf einmal eine reichliche Ernte gereift und guldtlich eingebracht worden, bergestalt, daß die größten Talente des achtzehnten Jahrhunderts sich nur bescheichtlich mit einer Nachlese begnugen mussen.

Indessen war aber doch auch gar nunches veraltet, das Lustspiel am ersten, welches immer wieder aufgefrischt werden mußte, um sich, zwar minder vollkommen, aber doch mit neuem Interesse, dem Leben und den Sitten anzuschmiegen. Der Aragdden waren viele vom Theater verschwunden, und Boltaire ließ die jest dargebotene bedeutende Gelegenheit nicht aus den Schnieden, Corneisse's Werte berauszugeben, um zu zeigen, wie mangelhaft sein Borganger gewesen sey, der er, der allgemeinen Stimme nach, nicht erreicht haben sollte.

Und eben dieser Boltaire, das Wunder seiner Zeit, war nun selbst bejahrt wie die Atteratur, die er beinah ein Jahrhundert hindurch beledt und beherrscht hatte. Neben ihm eristirten und vegetirten noch, in mehr oder weniger thätigem und gladischem Alter, viele Literatoren, die nach und nach verschwanden. Der Einstuß der Societät auf die Schriftsteller nahm immer mehr überhand: denn die Schriftsteller nahm immer mehr überhand: denn die Schriftsteller nahm immer mehr überhand: denn Geburt, Rang und Bermdgen, wählte zu einstirer Hauptunterhaltungen die Literatur, und diese ward dadurch gauz gesellschaftstungen die Literatur, und diese ward dadurch gauz gesellschaftstungen der Kieratur, und diese ward dadurch gauz gesellschaftstellen und vornehm. Standes-

perfonen und Literatoren bilbeten fich wechfeleweife, und mußten fich mechfelsmeife verbilben: benn alles Bor= nehme ift eigentlich ablehnend, und ablehnend marb and bie Frangbfifche Rritit, verneinend, bernntergiebend, miffrebend. Die bobere Claffe bediente fich folder Urtheile gegen Die Schriftsteller, Die Schriftsteller, mit etwas weniger Unftand, verfuhren fo unter einanber, ja gegen ihre Gonner. Ronnte man bem Dubli= cum nicht imponiren, fo fuchte man es zu überraschen, ober burch Demnth gu gewinnen; und fo entsprang, abgefehn bavon mas Rirche und Staat im Innerften bewegte, eine folde literarifche Gabrung, bag Boltaire felbft feiner vollen Thatigfeit, feines gangen leberges wichts bedurfte, um fich uber bem Strome ber allge= meinen Nichtachtung empor zu halten. Schon bieß er laut ein altes eigenwilliges Rind; feine unermubet fort= gefesten Bemubungen betrachtete man als eitles Beffreben eines abgelebten Alters; gewiffe Grundfate auf benen er feine gange Lebenszeit bestanden, beren Ausbrei= tung er feine Tage gewidmet, wollte man nicht mehr fchå= Ben und ehren; ja feinen Gott, burch beffen Bekenntnig er fich von allem atheistischen Befen loszusagen fortfuhr, ließ man ihm nicht mehr gelten; und fo mußte er felbft, ber Mevater und Patriarch, gerade wie fein jungfter Mitbewerber, auf ben Angenblick merten, nach neuer Gunft hafchen, feinen Freunden zu viel Gutes, feinen Feinden gu viel Uebels erzeigen, und, unter bem

Scheine eines leidenschaftlich wahrheitsliebenden, Strebens, unwahr und falsch handeln. War es denn wohlder Mahe werth, ein so thätiges großes Leben geführt zu haben, wenn es abhängiger enden sollte, als es ansgefangen hatte? Wie unerträglich ein solcher Justand sev, eutging seinem boben Geiste, seiner zarten Reizbarkeit nicht; er machte sich manchmal sprungs und stoßeweise Lust, ließ seiner Laune den Jügel schießen und bieb mit ein paar Kechterstreichen über die Schnur, wosbei sich mehrt kreunde und Keinde unwillig gebärdeten: denn jederman glaubte ihn zu übersehn, obschou niemand sihm gleich thun konnte. Ein Publicum, das immer nur die Urtheise alter Mauner hört, wird gar zu seicht altsug, und nichts ist myulänglicher als ein reises Urtheil, von einem unreisen Geiste ausgenommen.

Und Junglingen, denen bei einer Deutschen Naturumd Wahrheitöliebe als beste Führerin im Leben und Lerz nen die Redlichkeit gegen und selbst und andere immer vor Augen schwebte, ward die partepische Unreblichkeit Boltaire's und die Berbildung so vieler wurdiger. Gegen stade immer mehr zum Berdruß, und wir bestärken und täglich in der Abneigung gegen ihn. Er hatte die Religion und die heiligen Micher, worauf sie gegründet ist, um den sogenanten Pfassen zu schwen, niemals genug herabsehen können und mir dadurch manche unangenehme Empfindung erregt. Da ich nun aber gar vernahm, daß er, um die Ueberlieferung einer Sündsluth

zu entkaften, alle versteinten Muscheln längnete, und solche nur fur Naturspiele gelten ließ, so verlor er gånzlich mein Vertrauen: denn der Augenschein hatte mir auf dem Baschberge beutlich genug gezeigt, daß ich nich auf altem abgetrocknetem Meeresgrund, unter den Exuvien seiner Uteinwohner besinde. Ja, diese Verge waren einstmals von Wellen bedeckt; ob vor oder während der Sudsstind das konnte mich nicht rühren, genug, das Kheinthal war ein ungeheurer See, eine unübersehliche Buch gewesen; das konnte man mir nicht ausreden. Ich gewesen was der wolken.

Bejahrt also und vornehm war an fich selbst und burch Boltairen die Frangbisiche Literatur. Lasset uns biesem merkwurdigen Manne noch einige Betrachtung widmen!

Auf thatiges und geselliges Leben, auf Politik, auf Erwerb im Großen, auf das Berhaltniss zu den herren der Erde und Benugung dieses Berhaltnisse, damit er selbst zu den herren der Große gehbre, dahin war om Jugend auf Boltaire's Munsch und Bemuhung gewon bet. Nicht leicht hat sich jemand so abhängig gemacht, wan unabhängig zu sen. Auch gelang es ihm, die Geister zu unterjochen; die Nation siel ihm zu. Bergebens entwickelten seine Gegner mäßige Talente und einen ungeheuern Saß; nichts gereichte zu seinen Schaden,

Den hof zwar konnte er nie mit sich verschnen, aber basur waren ihm fremde Könige zinsbar. Katharina und Kriedrich die Großen, Gustav von Schweden, Christian von Dauemark, Poniatowsky von Polen, Heinrich von Preußen, Carl von Braumschweig bekannten sich als seine Basallen; sogar Papste glaubten ihn durch einige Nachgiebigkeiten kirren zu mussen. Daß Joseph der Iwepte sich von ihm abhielt, gereichte diesem Kursten nicht einnal zum Ruhme: benn es hatte ihm und seinen Unternehmungen nicht geschadet, wenn er, ein seinen Berstande, bei so herrlichen Gesinnungen, etwas geistreicher, ein besterer Schäger des Geistes gewesen ware.

Das was ich hier gebrängt und in einigem Jusammenhange vortrage, thute zu jener Zeit, als Ruf des Augenblicks, als ewig zwiespaltiger Misstang, unzugenhläcks, als ewig zwiespaltiger Misstang, unzugenmenhangend und unbesehrend in unseren Ohren. Immer hörte enwas Muste der Borfahren. Man forderte etwas Gutes, Neues; aber immer das Reueste wollte man nicht. Kaum hatte auf dem längst erstarten Theater ein Patriot nationalfranzbsische, herzerhebende Gegenstände dargestellt; faum hatte die Belagerung von Calais sich einen enthusiastischen Beisall gewonnen, so sollte sich einen enthusiastischen Beisall gewonnen, so sollte sich den das Erdat, mit sammt seinen vaterländischen Gesellen, hohl und in jedem Sinne verwerflich sen, Die Sittenschilderungen des Dektouches, an denen ich mich als Anabe so oft ergötz, hieß man

11/4/00

ichmach, ber Name biefes Ehrenmannes war verschollen, und wie viel andere Schriftseller mußte ich nicht nennen, um berentwillen ich ben Borwurf, als urtheile ich wie ein Provingler, habe erdulben mussen ich gegen jemand, ber mit bem neussen literarischen Strome bahinfuhr, irgend einen Antheil an solchen Maunern und ihren Werten gezeigt hatte.

Go wurden wir andern Deutschen Gesellen benn immer verdrieglicher. Rach unfern Gefunnungen, nach unserer Natureigenheit liebten wir die Gindrude ber Gegenftande feftzuhalten, fie nur langfam gu verarbeiten, und wenn es ja fenn follte, fie fo fpåt als moglich fab: ren gu laffen. Bir maren überzeugt, burch treues Muf= merten, burch fortgefette Beidhaftigung laffe fich allen Dingen etwas abgewinnen, und man muffe burch beharrlichen Gifer boch endlich auf einen Dunct gelangen, wo fich mit bem Urtheil zugleich ber Grund beffelben aussprechen laffe. Much verkannten wir nicht, baf bie große und herrliche Frangofische Belt uns manchen Bortheil und Gewinn darbiete: benn Rouffeau hatte uns mabrhaft jugefagt. Betrachteten wir aber fein Leben und fein Schidfal, fo war er boch genothigt, ben große ten Lohn fur alles mas er geleiftet, barin gu finden, baß er unerkannt und vergeffen in Paris leben burfte.

Wenn wir von den Encyklopabiften reden horten, ober einen Band ihres ungeheuren Werks aufschlugen, so mar es und ju Muthe, ale wenn man zwischen den ungahligen bewegten Spuhlen und Weberstühlen einer großen Fabrit hingeht, und vor lauter Schnarren und Raffeln, vor allem Aug' und Sinne verwirrenden Medhanismus, vor lauter Undegreiflichfeit einer auf dan mannichfaltigste in einander greifenden Anstalt, in Betrachtung dessen was alles dazu gehört, um ein Studt Zuch zu fertigen, sied den eigenen Roct selbst verleidet fuhlt, den man auf dem Leibe trägt.

Diberot war nahe genug mit uns verwandt; wie er benn in alle dem, weßhalb ihn die Frangosen tadeln, ein wahrer Deutscher ift. Aber auch sein Standpunctur war schon zu hoch, sein Gescherketeis zu weit, als daß wir uns hatten zu ihm stellen und an seine Seite seigen können. Seine Naturkinder jedoch, die er mit großer rednerischer Kunst herauszuheben und zu abeln wußte, behagten uns gar sehr, seine wackeren Wildbiebe und Schleichhandler entzaldten uns, und dieses Gesindel hat in der Folge ans dem Deutschen Parnaß nur allzusseh in der Folge ans dem Deutschen Parnaß nur allzusseh, von dem geselligen Leben einen Ekelbegriff verbreitete, eine ftille Einseitung zu jenen ungeheuern Weltverfander rungen, in welchen alles Bestehende unterzugehen schien.

Und zient jedoch, diese Betrachtungen noch an die Seite zu lehnen und zu bemerken, was genannte beide Manner auf Kunst gewirkt. Auch bier wiesen sie, auch von ihr drangten sie und zur Natur.

Die hochste Aufgabe einer jeden Runft ift, burch ben Schein

Schein die Taufchung einer hhheren Wirklichkeir zu geben. Gin falfches Bestreben aber ift, den Schein so lange zu verwirklichen, bis endlich nur ein gemeines Birkliche übrig bleibt.

Als ein ibeelles Local hatte die Buhne, durch Anwendung der perspectivischen Gesetze auf hinter einander gestellten Coulissen, den höchsten Bortheil erlangt, und nun wollte man diesen Gewinn muthwillig aufgeben, die Seiten des Theaters zuschließen und wirkliche Stubenwände formiren. Mit einem solchen Buhnenlocal sollte denn auch das Stad selbst, die Urt zu spielen der Ucteurs, kurz alles zusammentressen, und ein ganz neues Theater dadurch entspringen.

Die Franzbifichen Schauspieler hatten im Luffpiel ben Gipfel bes Kunstwahren erreicht. Der Aufenthalt in Paris, die Beobachtung bes Aeußern ber Hoflente, bie Berbindung ber Acteurs und Actricen durch Liebeschändel mit den ihhern Ständen, alles trug dazu bei, die höchste Gewandtheit und Schicklichkeit des geselligen gebens gleichfalls auf die Buhne zu verpflanzen, und bierau hatten die Naturfreunde wenig auszusesen; doch glaubten sie einen großen Borschritt zu thun, wenn sie tmishafte und tragsische Gegenstände, deren das bürgerliche Leben auch nicht ermangelt, zu ihren Stüden erwählten, sich der Prosa gleichfalls zu höherem Ausdruck bedienten, und so die unnaturlichen Berse zugleich mit

der unnaturlichen Declamation und Gefticulation allmab: lich verbannten.

Sochst merkvulvig ift es und nicht so allgemein beachtet, daß zu dieser Zeit selbst ber alten strengen, rhythmischen, kunstreichen Tragbbie mit einer Revolution gebroht ward, die nur durch große Talente und die Macht des Herkommens abgelenkt werden konnte.

Es ftellte fich namlich bem Schauspieler Le Cain, ber feine Selben mit befondrem theatralifchem Unftand. mit Erholung, Erhebung und Rraft fpielte, und fich bom Naturlichen und Gewohnlichen entfernt bielt, ein Mann gegenuber, mit Ramen Aufresne, ber aller Un= natur ben Rrieg erflarte und in feinem tragifchen Spiel bie bochfte Dahrheit ausandruden fuchte. Diefes Berfahren mochte ju bem bes übrigen Parifer Theaterper= fonale nicht paffen. Er ftand allein, jene hielten fich an einander gefchloffen, und er, hartnadig genug auf feinem Ginne beftebend, verließ lieber Paris und fam burch Strafburg. Dort faben wir ihn die Rolle bes Muguft im Ginna, bes Mithribat und andere bergleichen, mit ber mahrften naturlichften Burde, fpielen. Als ein ichbner großer Mann trat er auf, mehr ichlant ale ftart. nicht eigentlich von impofantem, aber von eblem gefälli= aem Befen. Gein Spiel mar überlegt und ruhig, ohne falt ju fenn, und fraftig genug, wo es erfordert wurde. Er mar ein fehr geubter Runftler, und von den wenigen, die bas Runftliche gang in die Ratur und die Natur

11 (-10)

i

į

gang in die Kunft zu verwandeln wiffen. Diefe find es eigentlich, deren migverstandene Borgige die Lehre von der falfchen Naturlichkeit jederzeit veranlassen.

Und so will ich deun auch noch eines kleinen, aber merkwirdig Spoche machenden Werks gebenken; es ist Roussen's Hymanalion. Wiel könnte man darüber sen: denn diese wunderliche Production schwankt gleichen, diese in jene aufzulbsen. Wir sehen diese mie neu kunst, mit dem fasschen Bestreben, diese in jene aufzulbsen. Wir sehen einen Kunstler, der das Bollkommenste geleistet hat, und doch nicht Befriedigung darin sindet, seine Idee außer sich, kunstgeunäß darzestellt und ihr ein höheres Leben verlieben zu haben; nein, sie soll auch in das irdische Beben zu ihm herabgezogen werden. Er will das Höchste was Geist und That hervorgebracht, durch den gemeinsten Act der Simulichkeit zerstören.

Alles dieses und manches andere, recht und thöricht, wahr und halbwahr, das auf uns einwirke, trug noch mahr bei, die Begriffe zu verwirren; wir trieben und auf manchersei Abwegen und Unwegen herum, und ward von vielen Seiten and; jene Deutsche-literarische Revolution vorbereitet, von der wir Zeugen waren, und wozu wir, bewuft und inwenungt, willig oder unwillig, maufhaltsam mitwirken.

Auf philosophifche Weise erlenchtet und geforbert gut werben, hatten wir feinen Trieb noch Sang; über relisgible Gegenftande glaubten wir und felbit aufgeklart gu-

haben, und so war der heftige Streit Franzdisscher Phisiosophen mit dem Pfassiftum uns ziemlich gleichgaltig. Berbotene, zum Feuer verdammte Bidoer, welche damals großen Larmen machten, übten teine Wirtung auf uns. Ich gedenke statt aller des Systèmie de la nature, das wir aus Neugier in die Hand nahmen. Wir des finn und steugier in die Hand nahmen. Wir der fiften nicht, wie ein solches Buch gefährlich seyn kommen. Der kann und so grau, so einmerisch, so todenhaft vor, daß wir Mahe hatten, seine Gegenwart auszuhalten, daß wir davor wie vor einem Gespenster chauberten. Der Berfasser glaubt sein Buch ganz eigens zu empfehen, wenn er in der Borrede versichert, daß er; als ein abgelebter Greis, so eben in die Grube steigend, der Mitz und Nachwelt die Wahreit verkinden wolle.

Wir lachten ihn aus: benn wir glaubten bemerkt zu haben, baß von alten Leuten eigentlich an ber Welt nichts geschätzt werde, was liebenswardig und gut an ihr ist. "Alte Kirchen haben bunfte Gläser! — Wie Kirchen und Beeren schweden, muß man Kinder und Spertinge fragen!" dieß waren unsere Lust und Leibworte; und so schwen ihr waren unsere Lust und Leibworte; und so schwen ihr eines Buch, als die rechte Quintessen ber Greisenheit, unschmadthaft, ja abgeschmackt. Alles sollte wortwendig sepn und deswegen tein Gott. Khunte es denn aber nicht auch nothwendig einen Gott geben? fragten wir. Dabei gestanden wir freslich, daß wir uns den Nothwendigseiten der Tage und Nächte, der Jahreszeiten, klimatischen Einstüsse, der popssseiten, klimatischen Einstüge, der popssseiten,

und onimalischen Zustande nicht wohl entziehn konten; boch fühlten wir etwas in uns das als vollfommene Billfur erschien, und wieder etwas das sich mir dieser Billfur in's Gleichgewicht zu seigen suchte.

Die hoffnung immer vernünftiger zu werden, uns von den außeren Dingen, ja von und felbst immer unabbangiger zu machen, konnten wir nicht aufgeben. Das Bort Freiheit klingt so schon, daß man es nicht entbeheren konnte, und wenn es einen Irrthum bezeichnete.

Reiner von uns hatte bas Buch hinausgelefen: benn wir fanden und in ber Erwartung getaufcht, in ber wir es aufgeschlagen hatten. Guftem der Ratur ward qu= gefundigt, und wir hofften alfo wirflich etwas von der Natur, unferer Abgottin, ju erfahren. Phofif und Chemie, Simmele: und Erdbeschreibung, Raturgeschichte und Anatomie und fo manches andere hatte nun feit Jahren und bis auf ben letten Zag uns immer auf die gefchmudte große Belt hingewiesen, und wir batten gern bon Sonnen und Sternen, von Planeten und Monden, von Bergen, Thalern, Rluffen und Meeren und von allem mas darin lebt und webt, das Rabere fo wie das Allgemeinere erfahren. Daß hierbei mohl manches vorkommen mißte, mas bem gemeinen Menfchen als fcablich, ber Geiftlichfeit als gefährlich, bem Staat als ungulaflich ericheinen mochte, baran batten wir feinen Zweifel, und wir hofften, Diefes Buchlein follte nicht unwurdig die Fenerprobe bestanden haben. Allein

wie hohl und leer mard uns in biefer triffen atheiftischen Salbnacht zu Mnthe, in welcher die Erbe mit allen ihren Bebilden, der Simmel mit allen feinen Beffirnen verschwand. Gine Materie follte fenn, von Emigfeit her bewegt, und follte nun mit biefer Bewegnng rechts und links und nach allen Geiten, ohne weiteres, bie unendlichen Phanomene bes Dafenns hervorbringen. Dieß alles maren wir fogar gufrieden gewesen, wenn ber Berfaffer wirklich ans feiner bewegten Materie bie Belt vor unfern Mugen anfgebaut batte. Aber er mochte von ber Ratur fo wenig miffen als wir: benn indem er einige allgemeine Begriffe bingepfahlt, verlagt er fie fogleich, um basjenige mas hober als bie Natur, ober als bobere Datur in ber Datur erscheint, gur materiellen, fcmeren, gwar bewegten aber boch richtungs : und geftaltlofen Da= tur gu verwandeln, und glaubt baburch recht viel gewonnen gu haben.

Wenn uns jedoch dieses Buch einigen Schaden gebracht hat, so war es der, daß wir aller Philosophie, besonders aber der Metaphylit, recht berglich gram wurden und blieben, dagegen aber auf's lebendige Wiffen, Ersahren, Ihnn und Dichten uns nur besto lebhafter und leidensschaftlicher bimbarken.

So waren wir benn an ber Granze von Frankreich alles Franzbfischen Wefens auf einmal bar und ledig. Ihre Lebenbweise fanden wir zu bestimmt und zu vornehm, ibre Dichtung kalt, ihre Kritik vernichtend, ihre Philosophie abstrus und doch ungulänglich, so daß wir auf dem Punkte standen, und der roben Natur wenigstens versuchweise hingugeben, wenn und nicht ein anderer Einstuß schon seit langer Zeit zu höberen, freieren und eben so wahren als dichterischen Weltansichten und Beischesgenussen vorbereitet und und erst heimlich und mäßig, dann aber immer offenbarer und gewaltiger beherrscht hätte.

3ch brauche faum ju fagen, bag bier Chaffpeare gemeint fen, und nachdem ich biefes ausgesprochen, bebarf es feiner weitern Musfubrung. Chafipeare ift von ben Deutschen mehr als von anderen Rationen, ja vielleicht mehr als von feiner eigenen erfannt. Wir ba= ben ihm alle Gerechtigfeit, Billigfeit und Schonung, Die wir und unter einander felbft berfagen, reichlich gu= gewendet; porgugliche Danner beichaftigten fich. feine Beiftesgaben im gunftigften Lichte gu zeigen, und ich habe jeberzeit mas man gu feiner Ehre, gu feinen Gun= ften, ja ibn zu entichulbigen gefagt, gern unterschrieben. Die Ginwirkung biefes außerorbentlichen Geiftes auf mich ift fruber bargeftellt, und über feine Arbeiten einis ges versucht worden, welches Buftimmung gefunden bat; und fo mag es bier an biefer allgemeinen Erffarung ge= nug fenn, bis ich eine Nachlese von Betrachtungen über fo große Berbienfte, bie ich an biefer Stelle einzuschalten in Berfuchung gerieth, Freunden bie mich boren mogen, mitzutbeilen im Ralle bin.

Gegenwartig will ich nur die Urt, wie ich mit ibm bekannt geworben, naber anzeigen. Es geschah ziemlich fruh, in Leipzig, burch Dodd's beauties of Shakspeare. Bas man auch gegen folche Sammlungen fagen fann, welche bie Mutoren gerftudelt mittheilen, fie bringen doch manche ante Wirfung hervor. Gind wir boch nicht immer fo gefaßt und fo geiftreich, daß wir ein ganges Wert nach feinem Werth in uns aufzunehmen vermoch= ten. Streichen wir nicht in einem Buche Stellen an, bie fich ummittelbar auf uns beziehen? Junge Leute befonders, benen es an burchgreifender Bilbung fehlt, werben von glangenden Stellen gar loblich aufgeregt, und fo erinnere ich mich noch als einer ber fcbnften Epo= den meines Lebens berjenigen, welche gedachtes Bert bei mir bezeichnete. Jene herrlichen Gigenheiten, Die großen Spruche, die treffenden Schilberungen, die bu= moristischen Buge, alles traf mich einzeln und gewaltig.

Run erschien Wieland's Uebersetzung. Sie ward verschlungen, Freunden und Bekannten mitgetheilt und empfohlen. Wir Deutsche hatten den, Bortheil, daß mehrere bedentende Berke fremder Nationen auf eine leichte und beitere Beise, guerst herüber gebracht wurden. Shakspeare prosaisch übersetzt, erft durch Wieland, dann durch Eschenburg, kounte als eine allgemein verständliche und jedem Lefer gemäße Lecture sich schnell verbreiten, und große Wirtung hervorbringen. Ich ehre den Rhythemus wie den Reim, wodurch Poesse erst zur Poesse wird,

aber bas eigentlich tief und grundlich Birffame, bas mahrhaft Ausbildende und Fordernde ift basjenige mas vom Dichter ubrig bleibt, wenn er in Profe uberfett wirb. Dann bleibt ber reine vollfommene Gehalt, ben und ein blendendes Meußere oft, wenn er fehlt, vorgu= fpiegeln weiß, und wenn er gegemvartig ift, verbedt. Ich balte baber, jum Unfang jugendlicher Bilbung, profaifche Ueberfetjungen fur vortheilhafter als bie poeti= ichen: benn es lagt fich bemerten, bag Rnaben, benen ja boch alles jum Scherze bienen muß, fich am Schall ber Borte, am Kall ber Gulben ergogen, und burch eine Art von parodiftischem Muthwillen ben tiefen Gehalt bes ebelften Berte gerftbren. Defhalb gebe ich gu be= benten, ob nicht junachft eine profaifche Ueberfetjung bes homer gu unternehmen mare; aber freilich mußte fie ber Stufe murbig fenn, auf ber fich die Deutsche Li= tergtur gegenwartig befindet. Ich überlaffe bieg und bas Borgefagte unfern murbigen Pabagogen jur Betrach= tung, benen ausgebreitete Erfahrung hieruber am beften Bu Gebote ftebt. Rur will ich noch, ju Gunften meines Borfchlags, an Luther's Bibelüberfegung erinnern: benn bag biefer treffliche Mann ein in bem verschieben= ften Stole verfaßtes Wert und beffen bichterifchen, ge= fchichtlichen, gebietenben, lehrenben Ion und in ber Mutterfprache, wie aus Ginem Guffe überlieferte, bat bie Religion mehr geforbert, als wenn er bie Eigenthum= lichkeiten bes Driginals im Ginzelnen hatte nachbilben

wollen. Bergebens hat man nachher sich mit bem Buche Hob, ben Pfalmen und andern Gesangen bemaht, fie und in ihrer poetischen Form geniesbar zu machen. Für die Menge, auf die gewirft werden soll, bleibt eine schlichte Uebertragung immer die beste. Jene kritischen Uebersegungen, die mit dem Original wetteifern, dies wet cigentlich nur zur Unterhaltung der Gelehrten unter einander.

Und fo mirtte in unferer Straffburger Gocietat Chafiveare, überfett und im Driginal, ftudweise und im Gaugen, ftellen = und auszugeweife, bergeftalt, bag wie man bibelfefte Manuer bat, wir und nach und nach in Chaffpeare befestigten, bie Tugenden und Mangel feiner Beit, mit benen er und bekannt macht, in unferen Gesprachen nachbilbeten, an feinen Quibbles bie größte Freude hatten, und burch Ueberfegung berfelben, ja burch originalen Muthwillen mit ihm wetteiferten. Siegu trug nicht wenig bei, bag ich ibn por' allen mit großem Enthufiasmus ergriffen hatte. Gin freudiges Befennen, bag etwas Soberes über mir ichmebe, mar anftedent fur meine Freunde, bie fich alle biefer Ginned: art hingaben. Bir laugneten die Doglichfeit nicht, folche Berbienfte naber ju erfeunen, fie ju begreifen, mit Einficht zu beurtheilen; aber dieß behielten wir uns fur fpåtere Epochen vor: gegenwartig wollten wir nur freubig theilnehmen, lebendig nachbilden, und, bei fo gro-Bem Genug, an bem Manne, ber ihn uns gab, nicht

forfchen und mateln, vielmehr that es une mohl, ihn unbedingt zu verehren.

Bill jemand unmittelbar erfahren, mas bamals in Diefer lebenbigen Gefellichaft gebacht, gefprochen und verhandelt worden, ber lefe ben Unffat Berber's uber Chaffpeare, in bem Sefte von Deutscher Art und Runft; ferner Lengens Unmerfungen über's Theater, benen eine Ueberfebung von Love's labours lost hinzugefügt mar. Berber bringt in bas Tiefere von Chaffpeare's Befen und fellt es herrlich bar; Leng betragt fich mehr bilberfturmerifch gegen bie Berfommlichfeit bes Theaters, und will benn eben all und überall nach Chaffpeare'icher Beife gehandelt haben. Da ich biefen fo talentvollen als feltsamen Menschen bier zu ermahnen veranlagt werbe, fo ift mohl ber Ort, versuchsweise einiges über ibn zu fagen. Ich lernte ibn erft gegen bas Enbe meines Strafburger Aufenthalts fennen. Bir faben uns felten; feine Gefellichaft war nicht bie meine, aber wir fuchten boch Gelegenheit und ju treffen, und theilten uns einander gern mit, weil wir, ale gleichzeitige Junglinge, abnliche Gefinnungen begten. Rlein, aber nett von Geftalt, ein allerliebstes Ropfchen, beffen zierlicher Form niedliche etwas abgeftumpfte Bige vollfommen entsprachen; blaue Mugen, blonde Saare, furg ein Derfonden, wie mir unter nordifden Junglingen von Beit au Beit eins begegnet ift; einen fanften, gleichsam porfichtigen Schritt, eine angenehm nicht gang fliegenbe

Sprache, und ein Betragen, bas zwischen Burudhaltung und Schuchternheit fich bewegend, einem jungen Manne gar mohl anftand. Rleinere Gedichte, befonders feine eignen, las er fehr gut vor, und fchrieb eine fliegenbe Sand. Fur feine Ginnebart wußte ich nur bas Englische Bort whimsical, welches, wie bas Borterbuch ausmeift. gar manche Geltsamkeiten in Ginem Begriff gufammenfaßt. Niemand mar vielleicht eben begwegen fahiger ale er, die Musichweifungen und Muswuchse bes Shaffpeare'fchen Genie's zu empfinden und nachaubilben. Die obengebachte Ueberfetjung gibt ein Beugniß hievon. Er behandelt feinen Autor mit großer Freiheit, ift nichts weniger als fnapp und treu, aber er weiß fich Die Ruftung ober vielmehr bie Poffenjade feines Borgan= gere fo gut angupaffen, fich feinen Gebarben fo humo= riftifch gleichzustellen, bag er bemjenigen, ben folche Dinge anmutheten, gewiß Beifall abgewann.

Die Absurbitaten der Clowns machten besonders uns fere gange Gludseligkeit, und wir priesen Lengen als einen begunstigten Menschen, da ihm jenes Epitaphium des von der Pringessin geschossenen Wildes folgendermafien gelungen war:

> Die schöne Bringessins schoß und trass Eines jungen Hisspieins Leben; Es siet dehig in schweren Schaf-Und wird ein Brätlein geben. Der Nagdhund boll! — Ein L zu Lirsch So wird es denn ein Jirspet;

Doch sest ein römisch L zu hirsch, So macht es sunfzig hirschet. Ich mache hundert hirsche braus, Schreib hirschell mit zwen Illen.

Die Neigung jum Absurben, die sich frei und unbezwunden bei der Jugend zu Tage zeigt, nachher aber immer mehr in die Tiefe zurücktritt, ohne sich deßhalb ganzlich zu verlieren, war bei und in voller Blüthe, und wir suchten auch durch Originalspäße unsern großen Meister zu sepern. Wir waren sehr glorios, wenn wir der Gesellschaft etwas der Art vorlegen konnen, welches einigermaßen gebilligt wurde, wie z. B. folgendes auf einen Rittmeister, der auf einem wilden Pferde zu Schasden gefommen war:

Gin Mitter wohnt in biefem haus; Gin Meifter auch baneben; Macht man bavon einen Blumenstraus, Go wird's einen Rittmeister geben.
Ift er nun Meister von bem Nitt, Icher er mit Recht ben Namen; Doch nimmt ber Ritt ben Meister mit. Meb' ibm und feinem Gamen!

Ueber solche Dinge ward sehr ernsthaft gestritten, ob sie des Clowns wurdig oder nicht, und ob sie aus der wahrhaften reinen Narrenquelle gesiossen, oder ob etwa Einn und Berstand sich auf eine ungehörige und ungarlässige Weise mit eingemischt hätten. Ueberhaupt aber konnten sich die selstemen Gesinnungen um so befriger verbreiten und so mehrere waren im Falle daran Theil zu

nehmen, als Leffing, ber bas große Bertrauen befaß, in feiner Dramaturgie eigentlich bas erfte Signal bagu gegeben hatte.

In fo gestimmter und aufgeregter Gefellichaft gelang mir manche angenehme Sahrt nad) bem oberen Elfaß. woher ich aber eben beghalb feine fonderliche Belehrung gurudbrachte. Die vielen fleinen Berfe, Die uns bei jeber Belegenheit entquollen, und die wohl eine muntere Reifebeichreibung ausstatten fonnten, find verloren ge= gangen. In dem Rreuggange ber Abten Molebeim be= wunderten wir die farbigen Scheibengemablbe; in ber fruchtbaren Begend amifchen Colmar und Schlettitabt ertonten poffirliche homnen an Ceres, indem der Berbrauch fo vieler Fruchte umffanblich ans einander gefest und angepriefen, auch die wichtige Streitfrage fiber ben freien ober beschrantten Banbel berfelben fehr luftig ge= nommen murbe. In Enfisheim faben mir ben ungeheuren Merolithen in der Rirche aufgehangen, und fpotteten, ber 3meifelfucht jener Beit gemaß, über bie Leicht= glaubigfeit ber Menschen, nicht vorahnend, bag berglei= chen luftgeborne Wefen wo nicht auf unfern eignen Acter herabfallen, boch wenigstens in unfern Cabinetten foll= ten vermahrt werben.

Einer mit hundert, ja tausend Glaubigen auf den Ottilienberg begangenen Wallfahrt bent' ich noch immer gern. hier, wo das Grundgemauer eines Romischen Castelle noch übrig, sollte fich in Ruinen und Stein-

riben eine schone Grafentochter, aus frommer Neigung, aufgebalten haben. Unfern ber Capelle, wo sich die Banberer erbauen, zeigt man ihren Bruunen und erzählt gar manches Ammuthige. Das Bild bas ich mir von ihr machte, und ihr Name prägte sich tief bei mir ich eine beibe trug ich laug mit mir herum, bis ich ente lich eine meiner zwar spätern, aber barum nicht minder geliebten Ibotter damit ausstatete, die von frommen und reinen Zerzen so gulustig aufgenommen wurde.

Auch auf dieser Hebe wiederhoft sich dem Auge das herrliche Essa, immer dasselbe und immer neu; eben so wie man im Amphitheater, man nehme Platz wo man wolle, das ganze Bolf übersieht, nur seine Nachdarn am deutlichsten, so ist es auch hier mit Wischen, Kelen, Hageln, Wädtern, Feldern, Wiesen und Ortschaften in der Nähe und in der Ferne. Am Horizont wollte man und sogar Basel zeigen; daß wir es gesehen, will ich nicht beschweben, aber das entsernte Blan der Schweizergebirge übte auch hier sein Recht über uns aus, insdem es, und su fich forderte, und da wir nicht diesem Triebe folgen konnten, ein schwerzliches Gefühl zurückließ.

Solchen Zerstreuungen und heiterkeiten gab ich mich um so lieber und zwar bis zur Trunkenheit hin, als mich mein leibenschaftliches Berhältniß zu Frieberiken nunmehr zu ängstigen aufing. Eine solche jugendliche, auf 6. Gerathervohl gebegte Neigung ist der nächtlich geworfenen

Bombe zu vergleichen, Die in einer fanften, glangenben Linie aufsteigt, fich unter bie Sterne mifcht, ja einen Mugenblid unter ihnen gu verweilen fcheint, alebann aber abwarte, gwar wieder diefelbe Bahn, nur umge= fehrt, bezeichnet, und gulett ba, wo fie ihren Lauf geenbet, Berberben hinbringt. Friederite blieb fich im= mer gleich; fie fchien nicht gu benten noch benten au wollen, baf biefes Berhaltnif fich fo balb enbigen tonne. Dlivie hingegen, Die mid gwar auch ungern vermifte. aber boch nicht fo viel als jene verlor, mar vorausfeben= ber ober offener. Gie fprach manchmal mit mir uber meinen vermuthlichen Abichied und fuchte über fich felbit und ihre Schwester fich ju troften. Gin Mabchen bas einem Manne entfagt, bem fie ihre Gewogenheit nicht verlaugnet, ift lange nicht in ber peinlichen Lage, in ber fich ein Jungling befindet, ber mit Erflarungen eben fo weit gegen ein Frauengimmer herausgegangen ift. fpielt immer eine ledige Rigur: benn von ibm, ale einem werbenden Manue, erwartet man ichon eine gewiffe Ueberficht feines Buftanbes, und ein entichiebener Leichts finn will ibn nicht fleiben. Die Urfachen eines Dab= . chens, bas fich gurudgieht, icheinen immer gultig, bie bes Mannes niemals.

Allein wie foll eine fchmeichelnbe Leibenichaft uns voraussehen laffen, wohin fie uns fibren tann? Denn auch felbst alebann, wenn wir schon gang verftandig auf sie Bergicht gethan, tonnen wir sie noch nicht loslaffen;

wir ergoben une an ber lieblichen Gewohnheit, und follte es auch auf eine veranderte Beife fenn. Go ging es auch mir. Benn gleich die Gegenwart Friederifens mich angstigte, fo mußte ich boch nichts Ungenehmeres, ale abwefend an fie gn benfen und mich mit ihr gu un= terhalten. '3ch fam feltener binans, aber unfere Briefe wechfelten befto lebhafter. Gie mußte mir ihre Buftanbe mit Beiterfeit, ihre Gefühle mit Unmuth gu vergegen= wartigen, fo wie ich mir ihre Berdienfte mit Gunft und Leidenschaft bor die Geele rief. Die Abmefenbeit machte mich frei, und meine gange Inneigung bluhte erft recht auf durch die Unterhaltung in der Ferne. 3ch fonute mich in folden Angenblicken gang eigentlich über bie Butunft verblenden; gerftrent mar ich genug burch bas Fortrollen ber Zeit und dringender Gefchafte. 3d hatte" bisher moglich gemacht, das Mannichfaltigfte gu leiften, burch immer lebhafte Theilnahme am Gegenwartigen und Angenblicklichen; allein gegen bas Ende brangte fich alles gar gewaltsam über einander, wie es immer gu geben pflegt, wenn man fich von einem Orte loelbfen foll.

Noch ein 3wischenereigniß nahm mir die letten Tage weg. 3ch befand mich namtich in ansehnlicher Gesellschaft auf einem Landhause, von wo man die Bordersteite des Minsters und den darüber emporsteigenden Ihrim gar herrlich sehen konnte. Es ist Schade, sagte jemand, daß das Gange nicht fertig geworden und daß wir nur den einen Thurm haben. Ich versehre dagegen: es ist

Goethe's Werte. XXVI. 280.

mir eben fo leid, biefen einen Thurm nicht gang ausges fahrt gu febn: beun die vier Schnecken fetzen viel zu ftumpf ab, es hatten barauf noch vier leichte Thurmsspitzen gefollt, so wie eine hohere auf die Mitte, wo das plumpe Kreuz fteht.

216 ich diefe Behauptung mit gewohnlicher Lebhaftigfeit aussprach, rebete mich ein fleiner muntrer Mann an und fragte: wer hat Ihnen bas gefagt? - Der Thurm felbit, verfette ich. 3ch babe ibn fo lange und aufmertfam betrachtet, und ihm fo viel Reigung erwiefen, bag er fich gulegt entschloß, mir biefes offenbare Gebeimniß zu gestehn. - Er bat Gie nicht mit Un= mabrheit berichtet, verfette iener : ich tann es am beften miffen, benn ich bin ber Schaffner, ber über die Baulichfeiten gefett ift. Bir haben in unferm Archiv noch bie Driginalriffe, welche baffelbe befagen, und bie ich Ihnen zeigen fann. - Begen meiner naben Abreife brang ich auf Befchleunigung Diefer Gefalligfeit. Er ließ mich bie unfchatbaren Rollen febn; ich zeichnete geschwind bie in ber Mubführung fehlenden Spiten burch bigetrauttes Papier und bedauerte, nicht fruber von diefem Schat unterrichtet gemefen zu fenn. Aber fo follte es mir im= mer ergeben, bag ich burch Unschauen und Betrachten ber Dinge erft mubfam ju einem Begriffe gelangen mußte, ber mir vielleicht nicht fo auffallend und fruchtbar gemefen mare, wenn man mir ihn aberliefert hatte.

In foldem Drang und Bermirrung tonnte ich boch

à

nicht unterlaffen, Friederiten noch einmal zu feben. Es waren peinliche Tage, beren Erinnerung mir nicht ge= blieben ift. Als ich ihr die Sand noch vom Pferde reichte, ftanden ihr bie Thranen in den Augen, und mir mar febr übel gu Muthe. Run ritt ich auf dem Augpfade gegen Drufeubeim, und ba überfiel mich eine ber fonderbarften Abnungen. 3ch fab namlich, nicht mit ben Augen bes Leibes, fonbern bes Beiftes, mich mir felbft, beifelben Beg, ju Pferbe wieber entgegen tommen, und zwar in einem Rleibe , wie ich es nie getragen : es war bechtgrau mit etwas Gold. Cobald ich mich aus biefem Traum aufschuttelte, war die Geftalt gang himveg. Conberbar ift es jeboch, bag ich nach acht Jahren, in dem Rleide bas mir getraumt hatte, und bas ich nicht aus Bahl, fondern aus Bufall gerade trug, mich auf bemfelben Bege fand, um Friederifen noch einmal gu befuchen. Es mag fich übrigens mit biefen Dingen wie es will verhalten; bas munderliche Trugbild gab mir in jenen Augenbliden bes Scheibens einige Beruhigung. Der Schmers bas berrliche Elfaß, mit allem mas ich darin erworben, auf immer zu verlaffen, war gemilbert, und ich fand mich, bem Taumel des Lebewohls endlich entflohn, auf einer friedlichen und erheiternden Reife fo siemlich wieder.

In Mannheim angelangt, eilte ich mit größter Begierbe, ben Antifensaal zu sehn, von bem man viel Rubmens machte. Schon in Leipzig, bei Gelegenheit ber Winckelmann schen und Lessing ichen Schriften, hatte ich viel von diesen bedeutenden Runstwerken reden hoten, besto weniger aber gesehn: benn außer Laokoon, bem Bater, und bem Faun mit ben Krotalen befanden fich keine Abgulffe auf ber Alfademie; und was und Defer bei Gelegenheit dieser Wildunffe zu sagen beliebte, war freilich faltsselhaft genug. " Wie will man aber auch Anglängern von dem Ende der Kunft einen Begriff geben?

Director Berichaffel's Empfang war freundlich. Bu beni Caale fubrte mich einer feiner Gefellen, ber, nach: bem er mir aufgeschloffen, mich meinen Deigungen und Betrachtungen überließ. Sier ftand ich nun, ben wiln: berfamften Gindrucken ausgesett, in einem geraumigen, vieredten, bei angerorbentlicher Sobe fast fabifchen Saal, in einem burch Tenfter unter bem Gefims von oben wohl erleuchteten Raum: Die berrlichften Statnen bes Alterthums nicht allein an ben Banden gereiht, fondern and innerhalb ber gangen Glache burch einander aufgestellt; ein Bald von Statuen, burch ben man fich burchwinden, eine große ibeale Boltegefellichaft, gwi= fchen ber man fich durchdrangen mußte. Alle biefe herr: lichen Gebilde fonnten burch Muf = und Bugiehn ber Bor= hange in bas vortheilhaftefte Licht geftellt werben; überdieß waren fie auf ihren Poftamenten beweglich und nach Belieben zu wenden und zu breben.

Rachdem ich die erfte Birfung biefer unwiderftehli= den Maffe eine Zeit lang gebuldet hatte, wendete ich

mich zu benen Geftalten, die mich am meiften anzogen, und wer fann laugnen, daß Apoll von Belvedere, burch feine maßige Roloffalgroße, ben fchlanten Bau, bie freie Bewegung, ben fiegenden Blid, auch über unfere Empfindung vor allen andern ben Gieg bavon trage? Sobann wendete ich mich gu Laokoon, ben ich hier guerft mit feinen Gohnen in Berbindung fah. 3ch vergegenwartigte mir fo gut als moglich bas, was über ihn verhandelt und gestritten worden war, und suchte mir einen eignen Gefichtepunct; allein ich ward balb ba Balb bort= hin gezogen. Der fterbende Fechter hielt mich lange feft, besonders aber hatte ich ber Gruppe von Raftor und Pollur, biefen foftbaren, obgleich problematifchen Reften, die feligsten Augenblicke gu banken. Ich mußte noch nicht, wie unmöglich es fen, fich von einem genie-Benden Unschaun fogleich Rechenschaft zu geben. 3ch gwang mich gu reflectiren, und fo wenig es mir gelingen wollte, ju irgend einer Urt von Rlarheit ju gelangen, fo fühlte ich bod, baß jedes Einzelne biefer großen verfammelten Maffe faglich, ein jeber Gegenftand naturlich und in fich felbft bedeutend fen.

Auf Laokoon jedoch mar meine größte Aufmerksamteit gerichtet, und ich entschied mir die berühmte Frage, warum er nicht schreie, dadurch, daß ich mir aussprach, er konne nicht schreien. Alle Handlungen und Bewegungen der dren Figuren gingen mir aus der ersten Conception der Gruppe hervor. Die gange so gewaltsame als funftreiche Stellung bes hauptforpers war aus zwen Unlaffen gufammengefest, aus bem Streben gegen bie Schlangen, und aus bem Fliehn bor bem augenblickli= chen Big. Um biefen Schmerg ju milbern, mußte ber Unterleib eingezogen und bas Schreien unmbglich ges macht werben. Go entichied ich mich auch, bag ber jungere Cohn nicht gebiffen fen, und wie ich mir fonft noch bas Anuftreiche biefer Gruppe auszulegen fuchte. 3d fcbrieb hieraber einen Brief au Deferu, ber aber nicht fonderlich auf meine Auslegung achtete, fondern nur meinen guten Willen mit einer allgemeinen Aufmunterung erwiderte. Id) aber war gludlich genug, jenen Gedanten festzuhalten und bei mir mehrere Jahre ruben . au laffen, bis er fich julett an meine fammtlichen Erfabrungen und Ueberzeugungen aufchloß, in welchem Ginne ich ibn fobann bei Berausgabe ber Propplaen mittheilte.

Nach eifriger Betrachtung so vieler erhabener plaftischer Werke sollte es mir auch an einem Borschmack antiker Architektur uicht fehlen. Ich fand ben Abguß eines Capitals ber Rotonbe, und ich laugne nicht, daß bei'm Anblick jener so ungeheuren als eleganten Akanthblikter mein Glaube an die nordische Baukunst etwas zu wanken anfing.

Dieses große und bei mir durch's gange Leben wirkfame fruhzeitige Schauen war dennoch fur die nachfte Beit von geringen Folgen. Wie gem hatte ich mit dieser Darstellung ein Buch angefangen, anstatt daß ich's damit ende: benn taum war die That des herrlichen Saals hinter mir zugeschloffen, so wunsche ich mich selbst wieder zu finden, ja ich suchte jene Gestalten eder, als latig, aus meiner Einbildungsfraft zu entfernen, und nur erst durch einen großen Umweg sollte ich in diesen Kreis zurückgeführt werden. Indesten ist die fille Fruchtbarkeit, solcher Eindrücke ganz unschähzbar, die man genießend, ohne zersplittenndes Urtheil in sich aufnimmt. Die Jugend ist dieses bechsten Glücks fähig, wenn sie nicht kriisisch eind Gute, ohne Untersuchung und Sonderung, aus sich wirften läst.



## 3 w blftes Buch



Der Wanderer war nun endlich gefünder und frober nach Saufe gelangt ale bas erfte Mal, aber in feinem gangen Befen zeigte fich boch etwas Ueberfpanntes. welches nicht vollig auf geiftige Gesundheit beutete. Gleich zu Unfang brachte ich meine Mutter in ben Fall, baß fie zwifchen meines Baters rechtlichem Ordnungsgeift und meiner vielfachen Excentricitat Die Borfalle in ein gewiffes Mittel zu richten und zu fchlichten beichaftigt fenn mußte. In Manng hatte mir ein harfespielender Rnabe fo mohl gefallen, daß ich ihn, weil die Meffe gerade vor der Thur war, nach Frankfurt einlud, ihm Bohnung gu geben und ihn gu befordern verfprach. In biefem Greigniß trat wieber einmal biejenige Gigenheit bervor, die mich in meinem Leben fo viel gefoftet bat, baß ich namlich gern febe, wenn jungere Befen fich um mich versammeln und an mich anknupfen, woburch ich benn freilich gulett mit ihrem Schickfal belaftet werbe. Eine unangenehme Erfahrung nach ber andern tonnte mich von dem angebornen Trieb nicht gurudbringen, ber noch gegenwartig, bei ber beutlichften Ueberzeugung, von Beit gu Beit mich irre gu fuhren broht. Meine Mutter, flarer als ich, fah wohl voraus, wie fonderbar es mei= nem Bater porfommen nuffte, wenn ein mufitalifcher

Meglaufer, von einem fo ansehnlichen Saufe ber gu Gaft= hofen und Schenken ginge, fein Brod gu verdienen; baber forgte fie in ber Rachbarichaft fur Berberge und Roft beffelben; ich empfahl ihn meinen Freunden, und fo befand fich bas Rind nicht ibel. Nach mehreren Jah: ren fah id) ihn wieder, wo er großer und tolpifcher ge= worden war, ohne in feiner Runft viel zugenommen gu haben. Die madere Fran, mit dem erften Probeftud bes Musgleichens und Bertuschens wohl zufrieden, bachte nicht, baß fie diefe Runft in der nachften Beit durchaus nothig haben murbe. Der Bater, in feinen verjahrten Liebba= berenen und Beichaftigungen ein gufriedenes Leben fubrend , war behaglich , wie einer , ber trot allen Sinder= niffen und Berfpatungen, feine Plane burchfest. Ich hatte nun promovirt, ber erfte Schritt gu bem ferneren burgerlichen ftufenweisen Lebensgange mar gethan. Meine Disputation batte feinen Beifall, ibn befchaftigte die nabere Betradtung berfelben und mande Bor= bereitung zu einer funftigen Berausgabe. Wahrend meis nes Aufenthalts im Elfaß hatte ich viel fleine Gebichte; Auffabe, Reifebemerkungen und manches fliegende Blatt geschrieben. Diese gu rubriciren, gu ordnen, Die Bollendung zu verlangen unterhielt ihn, und fo mar er froh in ber Erwartung, daß meine bieber unüberwundene Abneigung, etwas biefer Dinge gebrudt gu febn, fich nachstens verlieren werbe. Die Schwester hatte einen Rreis von verftandigen und liebenswurdigen Frauengim=

mern um fich verfammelt. Dhue herrifch gu feyn, berrichte fie über alle; indem ihr Berftand gar manches überfebn und ihr auter Bille vieles ausgleichen tonnte, fie auch überdieß in bem Kall war, eher die Bertraute als bie Rivalin zu fpielen. Bon altern Freunden und Befannten fand ich an Sorn ben unveranderlich trenen Freund und heiteren Gefellichafter; mit Riefe ward ich auch vertrant, ber meinen Scharffinn gu uben und gu prufen nicht verfehlte, indem er, burch anhaltenden Wi= derfprnch, einem bogmatischen Enthusiasmus, in welden ich nur gar gu gern berfiel, 3weifel und Berneinung entgegenfette. Undere traten nach und nach gu diefem Rreis, beren ich funftig gebente; jeboch ftanben unter ben Verfonen, bie mir ben neuen Aufenthalt in meiner Baterftadt angenehm und fruchtbar machten, Die Gebriber Schloffer allerbinge oben an. Der altere, Sie= ronymus, ein grundlicher und eleganter Rechtsgelehrter, hatte ale Cachwalter ein allgemeines Bertrauen. Unter feinen Budhern und Acten, in Zimmern wo die großte Ordnung berrichte, war fein liebfter Aufenthalt; bort hab' ich ihn niemals anders als heiter und theilnehmend gefunden. Auch in großerer Gefellichaft erwies er fich angenehm und unterhaltend: benn fein Geift mar, burch eine ausgebreitete Lecture, mit allem Schonen der Borwelt gegiert. Er verfchmahte nicht, bei Gelegenheit, burch geiftreiche Lateinische Gedichte Die geselligen Frenden ju vermehren; wie ich benn noch verschiedene scherzhafte

Distiden von ihm besitge, die er unter einige von mir gezeichnete Portraite seltsamer allgemein bekannter Frankfurter Caricaturen geschrieben hatte. Deftere berieth ich mid mit ihm über meinen einzuleitenden Lebende und Geschäftsgang, und hatten mich nicht hundertfältige Reigungen, Leidenschaften und Zerstreuungen von diesem Wege sortgeriffen, er warde nur der sicherste Fallster geworben seyn.

a Näher an Alter stand mir sein Bruder Georg, der sich von Treptow, and den Diensten des herzogs Eugen von Watremberg, wieder zurückzezogen hatte. An Weltzenntniß, an praktischem Geschick vorzeschritten, war er in seiner lebersicht der Dentschen und auswärtigen Literatur auch nicht zurück geblieden. Er schrieb, wie vormals, gern in allen Sprachen, regte mich aber dadurch nicht weiter an, da ich mich dem Deutschen ausschließlich widmend, die übrigen nur in so weit cultivirre, daß ich die besten Autoren im Driginal einigermaßen zu lesen im Stande war. Seine Rechtschaffenheit zeigte sich immer als dieselbe, ja die Bekanntschaft mit der Welt mochte ihn veranlaßt haben, strenger, sogar starrer aus seinen wohlmeinenden Gesinnungen zu beharren.

Durch biefe beiden Freunde ward ich benn auch gar bald mir Merf bekannt, bem ich burch Derdern von Strafburg aus nicht ungunftig angefundigt war. Diefer eigne Mann, ber auf mein Leben ben größten Einfluß gehabt, war von Geburt ein Darmfidter. Bon

feiner fruberen Bilbung mußte ich wenig ju fagen. Dach vollendeten Studien fuhrte er einen Jungling nach ber Schweig, mo er eine Beit lang blieb, und beweibt gu= Als ich ihn fennen lernte, mar er Rriegegahl: meifter in Darmftabt. Mit Berftand und Geift gebo= ren, batte er fich febr ichone Reuntniffe, besonders der. neueren Literaturen, erworben, und fich in ber Belt= und Menfchengeschichte nach allen Beiten und Gegenden umgefehn. .. Treffend und icharf zu urtheilen war ihm gegeben. Man ichatte ibn ale einen madern entschloffe= nen Geschaftemann und fertigen Rechner. Dit Leich= tigfeit trat er überall ein, als ein febr angenehmer Ge= sellschafter fur die, benen er fich durch beigende Buge nicht furchtbar gemacht hatte. Er war lang und hager von Geftalt, eine bervordringende fpige Rafe zeich= nete fich and, hellblaue, vielleicht graue Mugen gaben feinem Blid, ber aufmerfend bin und wieder ging, et= was Tigerartiges. Lavaters Physiognomik hat uns fein Profil aufbewahrt. In feinem Charafter lag ein munderbares Diffverhaltnif: bon Natur ein braver, ebler, guverlaffiger Dann, batte er fich gegen bie Welt enbittert, und ließ biefen grillenfranten 3ng bergeftalt in fich malten, daß er eine unüberwindliche Reigung fuhlte, vorfablich ein Schalt, ja ein Schelm gu fenn. Berftandig, rubig, gut in einem Angenblid, founte es ihm in bem andern einfallen, wie die Schnecke ihre Borner hervorftredt, irgend etwas ju thun, was einen ans

bern frankte, verlette, ja was ihm ichablich warb. Dody wie man gern mit etwas Gefahrlichem umgeht, wenn man felbit davor ficher ju fenn glaubt, fo hatte ich eine befto großere Reignug mit ihm gn leben und feiner anten Gigenschaften zu genießen, ba ein zuverfichtliches Gefühl mich ahnen ließ, bag er feine fchlimme Geite nicht gegen mich febren werbe. Bie er fich nun, burch Diefen fittlich unruhigen Geift, burch biefes Bedurfnig, die Menfchen hamifch und tudifch gu behandeln, von einer Geite bad gefellige Leben verbarb, fo widerfprach eine audere Unruhe, die er auch recht forgfaltig in fich nahrte, feinem innern Behagen. Er fühlte namlich ei= nen gewiffen bilettantifden Productionstrieb, bem er um fo mehr nachhing, ale er fich in Profa und Berfen leicht und gludflich ausbrudte, und unter ben fconen Beiftern jener Beit eine Rolle ju fpielen gar wohl wagen durfte. Ich befite felbft noch poetifche Spifteln von un= gemeiner Ruhnheit, Derbheit und Swiftifcher Galle, die fich burch originelle Unfichten ber Personen und Ga= chen bochlich auszeichnen, aber zugleich mit fo verlegen= ber Rraft gefchrieben find, daß ich fie nicht einmal ge= genwartig publiciren mochte, fondern fie entweder ver: tilgen , ober als auffallende Documente bes geheimen 3wiefpalts in unferer Literatur ber Nachwelt aufbewah= ren muß. Dag er jedoch bei allen feinen Arbeiten ver: neinend und gerftorend gu Berte ging, mar ihm felbft unangenehm, und er fprach es oft aus, er beneide mich um meine unschnlbige Darftellungsluft, welche ans der Freude an dem Borbild und dem Nachgebildeten entfpringe.

Uebrigens hatte ihm fein literarifcher Dilettantismus eher Rugen als Schaben gebracht, wenn er nicht ben unwiderstehlichen Trieb gesühlt batte, and im technischen und merkantilischen Fach aufzutreten. Denu wenn er einmal seine Jahigkeiten zu verwunschen anfing, und außer sich war, die Unspruche an ein ausübendes Talent nicht genialisch genug befriedigen zu konnen, so ließ er bald die bildende, bald die Dichtunft sahren und sann auf fabrifmäßige kaufmannische Unternehmungen, welche Geld einbringen sollten, indem sie ihm Spaß machten.

In Darmfladt befand fich übrigens eine Gesellschaft von sehr gebildeten Maintern. Geheimerath von heß, Minifter bes Landgrafen, Profesor Peterfen, Rector Bent und andere waren die Einheimischen, zu deren Berth sich manche fremde Benachbarte und viele Durchreisende abwechselnd gesellten. Die Geheimerathin von heß und ihre Schwester, Demoiselle Flachbland, waren Frauenzimmer von seltenen Berdiensten und Aulagen, die letztere, Perder's Braut, doppelt interessant burch ihre Eigenschaften und ihre Reigung zu einem so vortrefflichen Manne.

Bie fehr diefer Rreis mich belebte und forderte, ware nicht auszusprechen. Man horte gern die Borlefung meiner gefertigten ober angefangenen Arbeiten, man munterte mich auf, wenn ich offen und umständlich ergählte, was ich eben verhatte, und schalt mich, wenn ich bei jedem neuen Anlas das Früherbegonnene gurudsetzte. Fauft war schon vorgeruckt, Gog von Berlichingen bante fich nach und nach in meinem Geiste gusammen, das Studium des funszehnten und sechgebuten Jahrhunderts beschäftigte mich, und jenes Münftergebaude hutte einen sehr ernsten Eindruck in mir zurückgelassen, der als hintergrund zu solchen Dichtungen gar wohl dassehn konnte.

Bas ich über jene Baufunft gedacht und gewähnt hatte, fchrieb ich gufammen. Das Erfte worauf ich brang war, daß man fie Deutsch und nicht Gothisch nennen, nicht fur auslandifd, fondern fur vaterlandifd halten folle; das 3mente, daß man fie nicht mit der Baufunft ber Griechen und Romer vergleichen burfe, weil fie aus einem gang andern Princip entsprungen fen. Wenn jene, uns ter einem gludlicheren Simmel, ihr Dach auf Gaulen ruben liegen, fo entstand ja fcon an und fur fich eine burchbrochene Band. Bir aber, die wir uns burchaus gegen die Bitterung ichaben, und mit Mauern aberall umgeben inuffen, haben ben Genins gu verehren, ber Mittel fand, maffiven Banben Mannigfaltigfeit gu geben, fie dem Scheine nach gu durchbrechen und das Muge wurdig und erfreulich auf ber großen glache gu befchaftigen. Daffelbe galt von ben Thurmen, welche nicht, wie die Ruppeln, nach innen einen Simmel bilben, sonbern außen gen himmel streben, und bas Dasfenn bes heiligthums, bas sich an ihre Base gelagert, weit umher ben Landern verfunden sollten. Das Innere bieser wurdigen Gebäude wage ich nur durch poetisches Anschauen und durch fromme Stimmung zu berühren.

Satte ich diese Ansichten, denen ich ihren Werth nicht absprechen will, klar und deutlich, in vernehmlichem Styl adyusassen beliebt, so hatte der Orarsbogen von Deutscher Bautunst D. M. Erwini a Steinbach schwon damals, als ich ihn herausgab, mehr Wirtung gethan und die vaterländischen Freunde der Kunst früher ausmerksam gemacht; so aber verhillte ich, durch Jamans und Herbers Beispiel verführt, diese ganz einsachen Gedanken und Betrachtungen in eine Staubwolfe von seltzsamen Worten und Phrasen, und verfinsterte das Licht das mir ausgegangen war, für mich und audere. Desen ungeachtet wurden diese Wätter gut ausgenommen und in dem herderschen heft von Deutscher Art und Kunst nochmals abgedruckt.

Wenn ich mich nun, theils aus Neigung, theils zu bichterischen und anderen Zwecken, mit vaterländischen Alterthämern sein gern beschäftigte und sie mit zu verges genwärtigen suchte, so ward ich durch die biblischen Studien und durch religibse Anklänge von Zeit zu Zeit wieder abgelenke, da ja Luther's keben und Thaten, die in dem sechgehnten Jahrhundert so berrich hervorglänzen, mich immer wieder zu den beiligen Schriften und zu Betrach-

tung religibfer Gefühle und Meinungen biuleiten muße ten. Die Bibel als ein gufammengetragenes, nach und nach entstandenes, ju verschiedenen Zeiten überarbeitetes Bert anzusebn, fcmeichelte meinem fleinen Duntel, indem biefe Borftellungsart noch feineswegs berrichend, viel weniger in dem Rreis aufgenommen war, in welchem ich lebte. Bas ben Sauptfinn betraf, hielt ich mich an Luther's Muebrud, in Gingelnem ging ich wohl gur Schmidtischen wortlichen Uebersebnug, und fuchte mein weniges Sebraifch babei fo gut ale moglich gu benuben. Daß in der Dibel fich Biderfpruche finden wird jest nie: mand in Abrede fenn. Diese fuchte man baburch auszus gleichen, bag man bie beutlichfte Stelle gum Grunde legte, und die midersprechende, weniger flare jener an= auabnlichen bemubt war. Ich bagegen wollte burch Druffung berausfinden, welche Stelle ben Ginn ber Cache am meiften aussprache; an biefe bielt ich mich und verwarf bie andern als untergeschoben.

Denn schon bamals hatte sich bei mir eine Grundmeinung festgeset, ohne baß ich zu sagen wüßte, ob sie mir eingestößt, ob sie bei mir angeregt worden, oder ob sie auß eignem Nachdeuken entsprungen sey. Es war namlich die: bei allem was uns überliefert, besonders aber schriftlich überliefert werde, komme es auf den Grund, auf das Junere, den Sinn, die Richtung des Berts au; bier liege das Ursprüngliche, Gbttliche, Birtsame, Unantastbare, Unverwössliche, und keine

Beit, feine außere Ginwirfung noch Bedingung fonne biefem innern Urwefen etwas anhaben, wenigstens nicht mehr ale die Rrantheit des Rorpers einer mohlgebildeten Seele. Go fen nun Sprache, Dialett, Gigenthumlich: feit, Styl und juleht die Schrift als Rorper eines jeben geiftigen Berts angufebn: biefer, gwar nah genug mit bem Innern verwaudt, fen jedoch ber Berfchlimme= rung, bem Berderbniß ausgesett: wie benn überhaupt feine Ueberlieferung ihrer Natur nach gang rein gegeben, und wenn fie auch rein gegeben murbe, in der Folge iebergeit vollkommen verftandlich fenn tonnte, jenes megen Ungulanglichkeit der Organe, burch welche überliefert wird, biefes wegen bes Unterschieds ber Beiten, ber Orte, besonders aber wegen der Berfchiedenheit meufch: licher Fabigfeiten und Dentweisen; weghalb benn ja aud) bie Ausleger fich niemals vergleichen werben.

Das Innere, Eigentliche einer Schrift, die uns befonders zusagt, zu erforschen, sey daher eines jeden
Sache, und dabei vor allen Dingen zu erwägen, wie sie
sich zu unserm eignen Junern verhalte, und in wie sern durch jene Lebenskraft die unstige erregt und befruchtet werde: alles Neußere hingegen, was auf und unwirksam, ober einem Zweisel unterworsen sey, habe man der Kritik zu überlassen, welche, wenn sie auch int Stande seyn sollte, das Ganze zu zerstückeln und zu zersplittern, dennoch niemals dahin gelangen wurde, une den eigentlichen Grund, an dem wir festhalten, zu rauben, ja une nicht einen Augenblick an ber einmal gefaßten Buverficht irre ju machen.

Diefe aus Glauben und Schauen entsprungene Ueber: geugung, welche in allen Fallen, die wir fur die wich= tiaften ertennen, ammendbar und ftartend ift, liegt gum Grunde meinem fittlichen fowohl als literarifchen Lebens: bau, und ift als ein wohl angelegtes und reichlich mucherndes Capital angufehn, ob wir gleich in einzelnen Fals len ju fehlerhafter Unwendung verleitet werden tonnen. Durch biefen Begriff mard mir benn bie Bibel erft recht 3d hatte fie, wie bei bem Religionsunters zuganglid). richt ber Protestanten geschieht, mehrmals burchlaufen, ja mich mit berfelben fprungweife, von vorn nach binten und umgefehrt, befannt gemacht. Die berbe Raturs lichfeit bes Alten Teffaments und bie garte Daivetat bes Reuen hatte mich im Ginzelnen angezogen; als ein Gan-Bes wollte fie mir gwar niemale recht entgegentreten, aber bie verschiedenen Charafter ber verschiedenen Bucher mach: ten mich nun nicht mehr irre; ich mußte mir ihre Bedeus tung ber Reihe nach treulich gu vergegenwartigen und hatte überhaupt zu viel Gemuth an biefes Buch verwandt, ale baß ich es jemale wieber hatte entbehren follen. Gben von biefer gemuthlichen Geite mar ich gegen alle Spottes renen gefchult, weil ich beren Unredlichkeit fogleich einfab. 3d verabscheute fie nicht nur, fonbern ich fonnte barüber in Buth gerathen, und ich erinnere mich noch genau, baß ich in findlich fanatifchem Gifer Boltairen, wenn ich ihn hatte habhaft werden konnen, wegen feines Sauls gar wohl erbroffelt hatte. Jebe Mrt von redlicher Forschung bagegen sagte mir ibdhied ju, die Aufflarungen über des Drients Localitat und Costum, welche immer nehr Licht verbreiteten, nahm ich mit Freuden auf, und fuhr fort, allen meinen Scharfsun an ben so werthen Ueberlieferungen zu iben.

Man weiß, wie ich ichen fruber mich in ben Buftant ber Urwelt, bie une bas erfte Buch Dofie fcbilbert, eins jumeiben fuchte. Beil ich nun fcbrittmeife und orbent= lich zu verfahren dachte, fo griff ich, nach einer langen Unterbrechung, bas zwente Buch an. Allein welch ein Unterfchieb! Gerabe wie bie findliche Rulle aus meinem Leben verschwunden mar, fo fand ich auch bas zwente Buch von bem erften burch eine ungeheure Rluft ge= trennt. Das vollige Bergeffen vergangener Zeit fpricht fich fcon aus in ben menigen bebeutenben Worten: "Da tam ein neuer Ronig auf in Megnoten, ber mußte nichts von Jofeph." Aber auch bas Bolf, wie bie Sterne bes himmels ungahlbar, batte beinah den Uhnherrn vergeffen, bem Jehovah gerade biefes nunmehr erfullte Berfprechen unter bem Sternenhimmel gethan hatte. arbeitete mich mit unfäglicher Dube, mit unzulangli= den Gulfemitteln und Rraften burch die funf Bucher und gerieth babei auf die wunderlichften Ginfalle. 3d) glaubte gefunden ju haben, daß nicht unfere Behn : Ge= bote auf den Zafeln gestanden, daß die Ifraeliten teine vierzig Jahre, foudern nur turge Zeit durch die Bufte gewandert, und eben fo bildete ich mir ein, aber den Charafter Mofis gang neue Anfichluffe geben gu tonnen.

Auch das neue Testament war vor meinen Untersuchungen uicht sicher; ich verschonte es nicht mit meiner Souderungeslust, aber aus Liebe und Reigung stimmte ich doch in jenes heilsame Wort mit ein: "Die Svangeslisten mbgen sich widersprechen, wenn sich nur das Svangeslimm nicht widerspricht." — Auch in dieser Region glaubte ich allerhand Entdeckungen zu machen. Jene Sade der Sprachen, am Pflugsteste in Glanz und Klarheit ertheilt, deutete ich mir auf eine etwas abstruse Weise, nicht geeignet sich viele Theilnehmer zu vers ichaften.

In eine der hauptlehren des Lutherthums, welche bie Britdergemeine noch geschäft hatte, das Sundhafte im Menichen als vormaltend angusehn, versuchte im Menichen als vormaltend angusehn, versuchte im Menichen Glide. Doch hatte ich mir die Terminologie dieser Lebre so giemslich zu eigen gemacht, und bediente mich derselben in einem Briefe, den ich unter der Maste eines Landgeistlichen an einen neuen Amtsbruder zu erlassen besiede be. Das hauptthema deffelbigen Schreibens war jedoch die Voosung der damaligen Zeit, sie bieß Toleranz, und galt unter den besseren Köpfen und Geistern.

Colche Dinge, die nach und nach entstanden, ließ ich, um mich an bem Publicum ju versuchen, im folgen:

den Jahre auf meine Kosten drucken, verschenkte sie, oder gad sie der Eichenbergischen Buchhandlung, um sie so gut als möglich au verhörten, ohne daß mir dadurch einiger Bortheil augerwachsen ware. Sier, und da gevenkt eine Recension derselben, bald gunstig, dald unsgulnstig, doch gleich waren sie verschollen. Mein Bater bewahrte sie forgfältig in seinem Archiv. sonst wurde ich sein Exemplar davon bestigen. Ich werde sie, so wie einiges Ungedruckte der Urt, was ich noch vorgesunden, der nenen Ausgabe meiner Werke hinzussigen.

Da ich mich jun fowohl zu bem Gibyllinischen Stol folder Blatter als gu ber Beransgabe berfelben eigent= lich burch Saman hatte verleiten laffen, fo fcheint mir bier eine fchickliche Stelle, biefes murbigen einflugreichen Mannes zu gebenten, ber uns bainals ein eben fo gro-Bee Beheimniß mar, als er es immer bem Baterlande geblieben ift. Geine Gofratischen Denfmurdigfeiten erregten Muffehen, und waren folden Perfonen befonders lieb, die fich mit bem blendenden Zeitgeifte nicht vertra-Man ahnete bier einen tiefbenfenden gen fonnten. grundlichen Mann, ber, mit ber offenbaren Belt und Literatur genau befaunt, bod) aud noch etwas Bebei: mes, Unerforschliches gelten ließ, und fich barüber auf eine gang eigne Beife ansfprach. Bon benen, die ba= mals die Literatur bes Tage beherrschten, ward er freilich fur einen abstrufen Schwarmer gehalten, eine auf= ftrebende Jugend aber ließ fich wohl von ihm angiebn,

Sogar bie Stillen im gande, wie fie halb im Scherg, halb im Ernft genannt murben, jene frommen Geelen, welche, ohne fich zu irgend einer Befellichaft zu befennen, eine unfichtbare Rirche bilbeten, wendeten ihm ihre Mufmerksamkeit zu, und meiner Rlettenberg, nicht mes niger ihrem Freunde Mofer, war ber Magus aus Norben eine willfommene Erscheinung. Man feste fich um fo mehr mit ihm in Berbaltniß, als man erfahren batte. baf er von fnappen hauslichen Umftanden gepeinigt, fich bennoch biefe ichone und bobe Ginnesweise gu erhal= ten verftaud. Bei bem großen Ginfluffe bes Prafibens ten von Mofer mare es leicht gewesen, einem fo genug= famen Manne ein leidliches und bequemes Dafenn gu verschaffen. Die Gache war auch eingeleitet, ja man hatte fich fo weit ichon verftanbigt und genabert, baß Saman die weite Reife von Konigsberg nach Darmftabt unternahm. Alle aber ber Prafibent gufallig abmefend mar, febrte jener wunderliche Mann, aus welchem Un= lag weiß man nicht, fogleich wieder gurud; man blieb jedoch in einem freundlichen Briefverhaltniß. Ich befige noch zwen Schreiben bes Ronigebergers an feinen Conner, die von ber munderfamen Großheit und Junigfeit ihres Berfaffers Zeugniß ablegen.

Aber ein, so gutes Berftandniß sollte nicht lange bauern. Diese frommen Menschen hatten fich jenen auch nach ihrer Beise fromm gebacht, sie hatten ihn als ben Magus von Norben mit Ehrfurcht behandelt, und

glaubten baß er fich auch fofort in ehrmurbigem Betragen barftellen mirbe. Allein er hatte fcon burch bie Bolfen, ein Nachspiel Gofratifder Dentwurdigfeiten, einigen Unftog gegeben, und ba er nun gar bie Rreug= juge bes Philologen herausgab, auf beren Titelblatt nicht allein bas Biegenprofil eines gehornten Pans au fe= hen war, fondern auch auf einer ber erften Geiten ein' großer, in Solg geschnittener Sabn, tactgebend jungen Sabneben, Die mit Roten in ben Rrallen bor ihm ba ftanben, fich bochft lacherlich zeigte, wodurch gewiffe Rirchenmusiten, die ber Berfaffer nicht billigen mochte, fcherzhaft burchgezogen werben follten: fo entstand un= ter ben Bohl = und Bartgefinnten ein Difbehagen, melches man bem Berfaffer merten ließ, ber benn auch ba= burch nicht erbant, einer engeren Bereinigung fich ent= jog. Unfere Aufmertfamteit auf Diefen Dann hielt jeboch Berber immer lebendig, ber, mit feiner Brant und und in Correspondeng bleibend, alles mas von jenem mertwurdigen Geifte nur ausging, fogleich mittbeilte. Darunter gehörten benn auch feine Recenfionen und Uns zeigen, eingerudt in die Ronigeberger Zeitung, bie alle einen bochft fonderbaren Charafter trugen. 3ch befige eine meift vollstandige Sammlung feiner Schriften und einen fehr bedeutenden handschriftlichen Auffat über Berbere Preisfdrift, ben Urfprung ber Sprache betreffenb, worin er biefes Berberiche Probeftud, auf die eigenfte Urt, mit wund rlichen Schlaglichtern belenchtet.

3ch gebe bie hoffnung nicht auf, eine Berausgabe ber Saman'ichen Berte entweder felbit zu beforgen, ober . wenigstens gu befordern, und alebann, wenn biefe wich: tigen Documente wieder bor den Augen bes Dublicums liegen, mochte es Beit fenn, uber ben Berfaffer, beffen Ratur und Befen bas Rabere zu befprechen; inzwischen will ich boch einiges hier ichon beibringen, um fo mehr als noch vorzugliche Manner leben, die ibm auch ihre Deigung geschenft, und beren Beiftimmung ober Bus rechtweisung mir febr willfommen fenn murbe. Das Princip, auf welches die fammtlichen Meußerungen Samans fich gurudführen laffen, ift biefes: "Alles was ber Menich zu leiften unternimmt, es werbe nun burch That oder Bort oder fonft bervorgebracht, muß aus fammtlichen vereinigten Rraften entspringen; alles Bereinzelte ift verwerflich." Eine herrliche Maxime! aber ichwer gn befolgen. Bon Leben und Runft mag fie freis lich gelten; bei jeder Ueberlieferung durch's Wort hinges gen, die nicht gerade poetisch ift, findet fich eine große Schwierigfeit: benn bas Bort muß fich ablbfen, es muß fich vereinzeln, um etwas gu fagen, gu bedeuten. Der Menich, indem er fpricht, muß fur ben Augenblid einfeitig werben, es gibt feine Mittheilung, feine Lehre, ohne Sonderung. Da nun aber haman ein fur allemal Diefer Trennung widerftrebte, und wie er in einer Gin= beit empfand, imaginirte, bachte, fo auch fprechen. wollte, und bas Gleiche von andern verlangte; fo trat

er mit feinem eignen Stol und mit allem mas die ans bern hervorbringen fonnten, in Widerftreit. Um bas Unmbaliche zu leiften, greift er baber nach allen Glementen; die tiefften geheimften Unschauungen, wo fich Datur und Geift im Berborgenen begegnen, erleuchtenbe Berftanbesblige, die aus einem folden Busammentreffen hervorstrahlen, bedeutende Bilder, die in diefen Regionen ichweben, andringende Spriiche ber beiligen und Profanscribenten, und was fich fonft noch humoriftisch bingufugen mag, alles diefes bilbet die munderbare Befammtheit feines Stole, feiner Mittheilmaen. Rann man fich nun in ber Tiefe nicht zu ihm gefellen, auf ben Sohen nicht mit ihm mandeln, der Bestalten, die ihm vorschweben, sich nicht bemachtigen, aus einer unendlich ausgebreiteten Literatur nicht gerade ben Ginn einer nur angebeuteten Stelle beransfinden, fo mird es um uns nur truber und buntler, jemehr wir ibn findiren, und diese Rinfterniß wird mit den Sahren immer gunehmen, weil feine Unfpielungen auf bestimmte, im Leben und in ber Literatur augenblidlich herrschende Gigenheiten borguglich gerichtet maren. Unter meiner Sammlung be= finden fich einige feiner gedruckten Bogen, wo er an bem Rande eigenhandig die Stellen citirt bat, auf die fich feine Andentungen beziehn. Schlagt man fie auf, fo gibt es abermals ein zwendentiges Doppellicht, das uns hochft angenehm erscheint, nur muß man burchans auf bas Bergicht thun, was man gewohnlich Berfteben

nennt. Solche Blatter verdienen auch bestwegen Sibpllinisch genannt zu werden, weil man fie nicht an und fur sich betrachten kann, sondern auf Gelegenheit warten muß, wo man etwa zu ihren Orakeln seine Juflucht mahme. Jedesmal wenn man sie aufschägt, glaubt man etwas Reues zu finden, weil der einer jeden Stelle inwohnende Sinu uns auf eine vielsache Beise berührt und aufregt.

Perfonlich habe ich ihn nie gefehn, auch fein unmits telbares Berhaltniß ju ihm burch Briefe gehabt. Mir icheint er in Lebens : und Freundschafteverhaltniffen bochft flar gewesen zu fenn und die Beguge ber Menschen unter einander und auf ihn fehr richtig gefühlt zu haben. Alle Briefe bie ich von ibm fab , maren portrefflich und viel beutlicher als feine Schriften, weil bier ber Bezug auf Beit und Umftande fo wie auf perfouliche Berhaltniffe flarer bervortrat. Go viel glaubte ich jeboch burchaus gu erfeben, baf er, die Ueberlegenheit feiner Beiftesgaben auf's naipfte fuhlend, fich jederzeit fur etwas meifer und fluger gehalten als feine Correfpondenten, benen er mehr ironifch als berglich begegnete. Galte bief auch nur von einzelnen Fallen, fo mar es fur mich boch die Debr= gabl und Urfache, bag ich mich ihm gu nabern niemals Berlangen trug.

3wifchen herbern und uns maltete bagegen ein gemuthlich literarifcher Bertehr bochft lebhaft fort, nur Schabe, bag er fich niemals rubig und rein erhalten tonnte. Aber herber unterließ fein Reden und Schelsten nicht; Merken brauchte man nicht viel zu reizen, der mich denn auch zur Ungeduld aufzuregen wufte. Meil nun herber unter allen Schriftellern und Menschen Swiften am meisten zu ehren schen, so bieß er unter und gleichfalls der Dechant, und biese gab abermals zu mancherlei Frrungen und Berdrießlichkeiten Unlag.

Deffen ungeachtet freuten wir uns hochlich, als wir vernahmen, daß er in Buckeburg sollte angestellt werden, welches ihm doppelt Shre brachter denn sein neuer Patron hatte den hochsten Ruf als ein einsightiger, tapferer, obwohl sonderbarer Mann gewonnen. Thomas iht war in diesen Diensten bekannt und berühmt geworden, dem Berstorbenen klagte das Batersand nach und freute sich an dem Denknal, das ihm sein Sonner gestiftet. Nun sollte Herder an der Stelle des zu fruh Berblichenen alle diesenigen Hoffmungen erfallen, welche sein Borgänger so wirdig erregt hatte.

Die Epoche worin dieses geschah, gab einer solchen Anstellung doppelten Glanz und Werth; denn mehrere Deutsche Sufrsten folgten schon dem Beispiel des Grafen von der Lippe, daß sie nicht bloß gelehrte und eigentlich geschäftsfähige, sondern and geistreiche und vielverspreschende Manner in ihre Dienste anfnahmen. Es dieß: Klopstock sey von dem Markgrafen Carl von Baden berufen worden, nicht zu eigentlichem Geschäftsdienst, sondern um durch seine Gegenwart Anmuth und Nugen

der hoberen Gefellichaft mitzutheilen. Go wie nun bier= burch bas Mufebu auch Diefes bortrefflichen Furften muche, ber allem Ruslichen und Schonen feine Unfmert: famteit ichentte, fo mußte die Berehrung fur Rlopftod gleichfalls nicht wenig gunehmen. Lieb und werth war alles was von ihm ausging; forgfaltig ichrieben wir bie Dden ab und die Elegien, wie fie ein jeder habhaft mer= ben fonnte. Sochft vergnugt waren wir baber, ale bie große Landgrafin Caroline von Beffenbarmftadt eine Cammlung berfelben verauftaltete, und eins ber wenis gen Exemplare in unfere Sande fam, bas und in Stand fette, bie eignen handichriftlichen Cammlungen gu vervollzähligen. Daber find uns jene erften Lesarten lange Beit bie liebsten geblieben, ja wir haben und noch oft an Gebidten, bie ber Berfaffer nadher verworfen, erquickt und erfrent. Go mahr ift, bag bas ans einer ichbnen Geele hervordringende Leben nur um befto freier wirtt, je weniger es burch Rritif in bas Runftfach berüberge= gogen ericheint.

Klopstock hatte sich und andern talentvollen Maunern, durch seinen Charafter und sein Betragen, Ausehn und Witte zu verschaffen gewußt; nun sollten sie ihm aber auch vo mbglich die Sicherung und Berbestenun ihreb häublichen Bestandes verdanten. Der Buchhaubel umlich bezog sich in früherer Zeit mehr auf bedentende, wisseuftliche Facultätewerte, auf stehende Berlagsartifel, welche mäßig honorirt wurden. Die Production

von poetifchen Schriften aber murbe ale etwas Beiliges angefehn, und man bielt es beinah fur Gimonie, ein Sonorar zu nehmen ober zu fleigern. Untoren und Berleger ftanben in bem munberlichften Bechfelverhaltnig. Beibe erschienen, wie man es nehmen wollte, als Datrone und als Clienten. Jene, Die neben ihrem Talent, gewöhnlich als hochft fittliche Menfchen vom Publicum betrachtet und verebrt wurden, batten einen geiftigen Rang und fublten fich burch bas Gluck ber Arbeit belobnt; biefe begnugten fich gern mit ber zwenten Stelle und genoffen eines aufehnlichen Bortheils: unn aber feste bie Boblhabenheit ben reichen Buchhandler wieder uber ben armen Poeten, und fo ftand alles in bem fcbn= ften Gleichgewicht. Wechfelfeitige Großmuth und Dantbarfeit war nicht felten: Breitfopf und Gottsched blieben lebenslang Sausgenoffen; Rnickeren und Diebertrachtigfeit, besonders ber Rachbrucker, waren noch nicht im Schwange.

Deffen ungeachtet war unter ben Dentschen Antoren eine allgemeine Bewegung entstanden. Sie verglichen ihren eignen, fehr mößigen, wo nicht drulichen Zustand mit dem Reichthum der angesehenen Unchhändler, sie detrachteten, wie groß der Ruhm eines Gellert, eines Rabener sey, und in welcher haustichen Euge ein allgemein beliebeter Deutscher Schriftletter sich behelfen unisse, wenn er sich nicht durch sonst irgend einen Erwerd das Leben erleichterte. And die mittleren und geringeren

Beifter fühlten ein lebhaftes Berlangen, ihre Lage bers beffert ju febu, fich von Berlegern unabhangig ju machen.

Mun trat Rlopftod bervor und bot feine Gelehrten= republit auf Cubscription an. Dbgleich die fpatern Gefange bes Deffias, theils ihres Inhalts, theils ber Behandlung wegen, nicht die Wirfung thun fonnten wie die frubern, die, felbft rein und unschuldig, in eine reine und unschuldige Beit famen, fo blieb boch bie Uchtung gegen ben Dichter immer gleich, ber fich burch die Berausgabe feiner Dben die Bergen, Geifter und Gemuther vieler Menschen zugewendet hatte. Biele mohlbenfende Manner, baruuter mehrere von großem Ginfluß, erbos ten fich, Borausbezahlung angunehmen, die auf einen Louisd'or gefett mar, weil es bieß, daß man nicht fo= mohl bad Buch bezahlen, ale ben Berfaffer, bei biefer Gelegenheit, fur feine Berbienfte um bas Baterland belohnen follte. Sier brangte fich nun jederman bingu, felbft Junglinge und Madden, die nicht viel aufzuwen: ben hatten, erbffneten ihre Gparbuchfen; Manner und Frauen, ber obere, ber mittlere Stand trugen gu biefer heiligen Spende bei, und es famen vielleicht taufend Praumeranten jufammen. Die Erwartung war aufe hodifte gespannt, das Butrauen fo groß als moglid).

hiernach mußte das Bert, bei feiner Erscheinung, den seltsamften Erfolg von der Welt haben; zwar immer von bedeutendem Werth, aber nichts weniger als allgemein auswechend, Wie Moustort über Poeffe und Litte

ratur bachte, mar in Form einer alten Deutschen Drnis benrepublit bargeftellt, feine Maximen über bas Medite und Kalfche'in lafonischen Rernspruchen angebeutet, wo= bei jedoch manches Lehrreiche ber feltsamen Form aufgeopfert murbe. Fur Schriftsteller und Literatoren mar und ift bas Buch unfchagbar, fonnte aber auch nur in diefem Rreife wirkfam und nutlich fenn. Ber felbft gedacht hatte, folgte dem Denfer, wer das Mechte gu fuden und gu ichagen wußte, fand fich burch den grundli= den braven Mann belehrt; aber ber Liebhaber, ber Lefer ward nicht aufgeklart, ihm blieb bas Buch verfiegelt, und boch hatte man es in alle Sande gegeben, und in: bem jederman ein vollfommen brauchbares Bert erwartete, erhielten die meiften ein folches, bem fie auch nicht den mindeften Geschmad abgewinnen fonnten. Die Befturzung war allgemein, die Achtung gegen ben Mann aber fo groß, daß fein Murren, taum ein leifes Murmeln entstand. Die junge ichone Belt verschmerzte ben Berluft und verschenkte nun fchergend die thener erworbenen Eremplare. 3ch erhielt felbft mehrere von guten Freundinnen , beren feines aber mir geblieben ift.

Diese bem Autor gelungene, bem Publicum aber missungene Unternehmung harte die bbse Folge, baß nun iobald nicht mehr an Subscription und Pranumeration wenten war; boch hatte sich jener Munsch du allgemein verbeeitet, als daß der Bersuch nicht hatte erneuert werden sollen. Dieses nun im Großen und Gangen ju

thun, erbot sich die Dessauliche Berlagshandlung. hier sollten Gelehrte und Berleger, in geschlossenem Bund, bes zu bossenden Bortbells beibe verhältnismäßig gentesten. Das fo lange peinlich empfundene Beduffniß erwedte hier abermale ein großes Zutrauen, bas sich aber nicht lange erhalten konnte, und leiber schieden die Theilhaber nach kurzen Bemulbungen mit wechseleitigem Schaben aus einander.

Gine rafche Mittheilung war jedoch unter ben Lites raturfrennben ichon eingeleitet; bie Mufenglmanache verbanden alle jungen Dichter, Die Journale ben Dichter mit den übrigen Schriftstellern. Deine Luft am Bervorbringen mar grangenlos; gegen mein Bervorgebrach: tes verhielt ich mich gleichgultig; nur wenn ich es mir und andern in gefelligem Greife froh wieder vergegens martigte, erneute fich die Reigung baran. Much nabs men biele gern an meinen großern und fleinern Arbeiten Theil, weil ich einen jeden, ber fich nur einigermaßen jum Bervorbringen geneigt und gefchicht fablee, etwas in feiner eignen Urt unabhangig gu leiften, bringend nbsthigte, und von allen gleichfalls wieder gu neuem Dich= ten und Schreiben aufgefordert murbe. Diefes wechfelfeitige, bis gur Ausschweifung gebende Begen und Treis ben gab jedem nach feiner Art einen frohlichen Ginfluß, und aus biefem Quirlen und Schaffen, aus biefem Leben und Lebenlaffen ; aus diefem Rehmen und Geben, welches mit freier Bruft, obne irgend einen theoretifchen

Leitstern, den se viel Jünglingen, nach eines jeden angebornem Charafter, ohne Midssichten getrieben vonrde, entsprang jene berühmte, berusene und verrusene Literarepoche, in welcher eine Masse junger gentaler Mauner, mit aller Muthigfeit und aller Annastung, wie sie nur einer solchen Jahredzeit eigen sein mag, betwordrachen, durch Anwendung ihrer Kraste manche Frende, manches Gute, durch den Misstrauch derselben manchen Berdruss und manches liebel stifteten; und gerade die and dieser Quelle entspringenden Wirtungen umd Gegenwirkungen sind das Hauptthema dieses Bandes.

Woran follen aber junge Leute das hochste Interesse finden, wie sollen sie unter Freegleichen Interesse erregen, wenn die Liebe sie nicht befeelt, und wenn nicht herzensangelegenheiten, von welcher Art sie auch senn mbgen, in ihnen tebendig sind? Ich hatte im Etillen eine verlorene Liebe zu beklagen; dies machte mich mild und nachgiebig, und der Gesellschaft angenehmer ale in glanzenden Zeiten, wo mich nichts an einen Mangel ober einen Fehltritt erimerte, und ich ganz ungebunden vor mich binfulrinte.

Die Antwort Friederlkens auf einen schriftlichen Abschied geriss mit das Berg. Es war dieselbe Jand, berfelbe Stun, daffelbe Gefall, die fich zu mir, die fied win mir herangebildet hatten. Ich fühlte unn eist ben Berluf ben sie erlitet, und fab teine Woglichfeit ibn zu erfegen, ja nur ibn zu lindern. Sie war mir gang gegen-

wartig; ftete empfand ich, daß fie mir fehlte, und was bas Schlimmfte mar, ich fonnte mir mein eignes Un= glud nicht verzeihen. Gretchen batte man mir genom: men, Unnette mich verlaffen, bier mar ich jum erften Mal fculbig; ich hatte bas fcbufte Berg in feinem . Tiefften verwundet, und fo mar die Epoche einer bufte: ren Reue, bei bem Mangel einer gewohnten erquicklichen Liebe, bochft peinlich, ja unerträglich. Aber ber Menfch will leben, baber nahm ich aufrichtigen Theil an andern, ich fuchte ihre Berlegenheiten ju entwirren, und mas fich trennen wollte gu verbinden, damit es ihnen nicht ergeben mochte wie mir. Man pflegte mich baber ben Ber= trauten zu nennen, auch, wegen meines Umberschweis fens in ber Gegend, ben Banberer. Diefer Beruhigung fur mein Gemuth, die mir nur unter freiem Simmel, in Thalern, auf Soben, in Gefilden und Balbern gu Theil ward, fam die Lage von Frankfurt gu ftatten, bas amifchen Darmftadt und Somburg mitten inne lag, amen angenehmen Orten, die burch Bermandtichaft beiber Sofe in gutem Berbaltnif fanden. Ich gewohnte mich, auf ber Strafe gu leben, und wie ein Bote gwifden bem Gebirg und bem flachen Lande bin und ber ju man: Dft ging ich allein ober in Gefellichaft burch meine Baterftadt, als wenn fie mich nichts anginge, fpeif'te in einem der großen Gafthofe in ber Sahrgaffe und jog nach Tifche meines Bege weiter fort. als jemals war ich gegen offene Belt und freie Natur

gerichtet. Unterwegs fang ich mir feltsame Dymnen und Dithyramben, wovom noch eine, unter bem Titel Banderers Sturmlied, ibrig ift. 3ch sang biesen Salbunsinn leibenschaftlich vor mich bin, ba mich ein schredliches Wetter unterwegs traf, bem ich entgegen geben mußte.

Mein herz war ungeruhrt und unbeschäftige: ich vermied gewissenhaft alles nabere Berhaltnis zu Fraueuzimmern, und so blieb mit verborgen, daß mich Unaufmerksamen und Umwissenden ein liebevoller Genius beimit du umschwebe. Eine zarte liebendwürdige Frau begte im Stillen eine Neigung zu mir, die ich nicht gewahrte, und mich eben deswegen in ihrer wohlthätigen Gesellschaft beste nachter, ja erst nach ihren Tode, erfuhr ich das gebeime himmlische Lieben, auf eine Meige, die mich erschafteren mußte; aber ich war schuldos und konnt ein schieben und von fo sich gang obne Leidenschaft, mir und meinen geistigen Neigungen zu leben das Glüd hatte.

Aber zu ber Zeit, als ber Schmerz über Friederitens Lage mich bedngftigte, judre ich, nach meiner alten Att, abermals Hilfe bei der Dichtkunft. Ich seige bergebrachte poetische Beichte wieder fort, um durch biese selbstqualerische Bugung einer innern Absolution wurdig zu werden. Die beiden Marien in Gog von

Berlichingen und Clavigo, und die beiden schlechten fig guren, die ihre Liebhaber spielen, mochten wohl Refultate folder renigen Betrachtungen gewesen febn.

Die man aber Berletungen und Krankheiten in ber Jugend rafch übermindet, weil ein gefundes Onftem bes organischen Lebens fur ein frantes einfteben und ibm Beit laffen fann auch wieber zu gefunden, fo traten fors perliche Uebungen gludlicher Beife, bei mancher gunfti= gen Gelegenheit, gar vortheilhaft hervor, und ich warb ju frifdem Ermannen, ju neuen Lebensfreuden und Bei nuffen vielfaltig anfgeregt. Das Reiten verbrangte nach und nach jene fclenbernben, melancholischen, beschwerlichen und doch langfamen und zwecklofen gugmanderun gen; man fam fcneller, Inftiger und bequemer gum 3wed. Die jungeren Gefellen fuhrten bas Rechten wie: ber ein; befonders aber that fich, bei eintretendem Win= ter, eine neue Belt bor uns auf, indem ich mich gum Schlittschuhfahren, welches ich nie versucht hatte, rafch entschloß, und es in furger Zeit, durch Uebung, Rach= benten und Beharrlichkeit, fo weit brachte als nothig ift. um eine frohe und belebte Gisbahn mitzugenießen, ohne fich gerade auszeichnen zu wollen.

Diese neue frohe Thatigkeit waren wir benn auch Mepflocken ichalbig, seinem Enthusiasmus fur biese gludliche Bewegung, ben Privatnachrichten bestätigten, wenn seine Oben bavon ein unverwerschliches Zeugniß ablegen. Ich erhnnere mich gang genau, baß au einem

heiteren Froftmorgen , ich aus dem Bette fpringend mir iene Stellen gurief :

Schon von bem Gefahle ber Gefundfeit froh, Sab' ich, weit hinab, weiß an bem Geftabe gemacht Den bebedenben Arnftall.

Wie erhellt bes Winters werbender Tag . Sanft ben Gee? Giangenben Reif, Sternen gleich, Gtreute bie Racht fiber ihn aus!

Mein zaudernder und ichwantender Entichlif war fogleich bestimmt, und ich flog ftradlings bem Orte gu, wo ein fo alter Unfanger mit einiger Schicklichfeit feine erften Uebungen anftellen fonnte. Und furmahr, biefe Rraftauferung verbiente wohl von Rlopftod empfohlen ju werben, die uns mit ber frifcheften Rindheit in Beruhrung fest, den Jungling feiner Gelenkheit gang ju genießen aufruft, und ein ftodendes Alter abzumehren geeignet ift. Much bingen wir biefer Luft unmagig nach. Einen berrlichen Connentag fo auf bem Gife an verbringen, genugte uns nicht; wir festen unfere Bewegung bis fpat in die Racht fort. Denn wie andere Unftrengungen ben Leib ermiden, fo verleiht ihm diefe eine immer neue Schwingfraft. Der über ben nachtlichen, weiten, an Gisfeldern überfrorenen Biefen aus ben Bolfen bervortretende Bollmond, Die imferm Lauf entgegen: faufelnde Rachtluft , bes bei abnehmendem Baffer fich fentenben Gifes ernfthafter Donner, unferer eigenen Bes wegungen fonderbarer Rachball, vergegemvartigten uns

Offianische Seenen gang vollfommen. Bald diefer bald jener Freund ließ in beclamatorischem halbgesange eine Klopstodische Obe ertonen, und wenn wir und im Dammerlichte zusammenfanden, erscholl bas ungeheuchelte Lob bes Stifters unserer Feuden.

Und follte der unsterbiid nicht feyn, Der Gesandheit und und Frenden erfand, Die bas Roß muthig im Lauf niemals gab, Welche der Ball felber nicht hat?

Solchen Dant verdient fich ein Mann, der irgend ein irdisches Thun durch geistige Anregung ju veredeln und wurdig zu verbreiten weiß!

Und so wie talentreiche Kinder, beren Geistesgaben icon fruh wundersam ausgebildet sind, fich, wenn sie nur durfen, den einsachten Anabenspielen wieder zuwenden, vergaßen wir nur allzu leicht untern Beruf zu ernestern Dingen; doch regte gerade diese oft einsame Bewegung, dieses gemächliche Schweben im Undestimmten, gar manche meiner innern Bedurfnisse wieder auf, die eine Zeit lang geschlaften hatten, und ich bin solchen Stunden die schwellere Ausbildung alterer Borsage schulzbig geworden,

Die dunkleren Jahrhunderte der Deurschen Geschichte hatten von jeher meine Bisbegierde und Einbildungstraft beschäftigt. Der Gedanke, den Gbg von Berlichingen in seiner Zeitumgebung zu dramatifiren, war mir hochlich lieb und werth. Ich las die Dauprichriftsteller

fleifig: bem Berfe De pace publica von Datt widmete ich alle Aufmerksamkeit; ich hatte es emfig burchftubirt, und mir jene feltsamen Gingelnheiten moglichft veranfcaulichte Diefe gu fittlichen und poetifchen Abfichten hingerichteten Bemuhungen fonnte ich auch nach einer andern Seite branchen, und ba ich nunmehr Beglar besuchen follte, mar ich geschichtlich vorbereitet genug: benn bas Rammergericht war bod auch in Gefolge bes Landfriedens entstanden, und die Geschichte beffelben tonnte fur einen bedeutenden Leitfaden durch die verworrenen Deutschen Ereigniffe gelten. Gibt boch bie Beichaffenheit ber Berichte und ber Deere Die genaufte Ginficht in die Beschaffenheit irgend eines Reiche. Die Finangen felbit, beren Ginflug man fur fo wichtig balt, fommen viel weniger in Betracht: benn wenn es bem Bangen fehlt, fo barf man bem Gingelnen nur abneh: men, was er mubfam gufammengefcharrt und gehalten hat, und fo ift ber Staat immer reich genugi

Was mir in Weglar begegnete, ift von feiner großen Bebentung, aber es fann ein hoberes Intereffe einfibgen, wenn man eine flüchtige Geschichte des Kammergerichts nicht verschmahen will, um sich den unginfligen Angenblick zu vergegemvärtigen, in welchem ich daselbst anlangte.

Die herren ber Erde find es vorzuglich badurch, bag fie, wie im Rriege die Tapferften und Eutschloffen-

ften, fo im Frieden bie Beifeften und Gerechteften um fich versammeln tonnen. Much zu bem Sofftaat eines Dentichen Raifers gehorte ein folches Gericht, bas ibn. bei feinen Bugen durch bas Reich, immer begleitete. Aber weber dieje Gorgfalt noch bas Schwabenrecht, welches im fublichen Deutschland, bas Gachsenrecht, welches im nordlichen galt, weber bie gu Aufrechthal= tung berfelben bestellten Richter, noch die Austrage ber Ebenburtigen, weber die Schiederichter, burch Bertrag anerkannt, noch gutliche Bergleiche, burch bie Geiftli= chen gestiftet, nichts fonnte ben aufgereigten ritterlichen Rebbegeift ftillen, ber bei ben Deutschen burch' innern 3wift, burd fremde Relduige, besonders aber burch bie Rrengfahrten, ja burch Gerichtegebrauche felbft aufges regt, genahrt und gur Gitte geworben. Dem Raifer fo wie ben machtigern Standen waren die Pladerenen bochft verdrieflich, wodurch die Rleinen einander felbit, und wenn fie fich verbanden, auch den Grofern laftig wurden. Gelahmt war alle Rraft nach außen, wie bie Ordnung nach innen geftort; überdieß laftete noch bas Behmaericht auf einem großen Theile bes Baterlands. von beffen Schreckniffen man fich einen Begriff machen fann, wenn man beuft, daß es in eine geheime Policen ausartete, Die fogar gulett in Die Bande von Privat= leuten gelangte.

Diefen Unbilden einigermaßen gu fleuern, ward vieles umfouft verfucht, bis endlich die Stande ein Gericht aus eignen Mitteln bringend in Borichlag brachten. Diefer, so wohl gemeint er auch seyn mochte, bentete boch immer auf Erweiterung der flatibischen Besugniffe, auf eine Beschränkung der Kaiserlichen Macht. Unter Friedrich bem Oritten verzhgert sich die Sache; sein Sohn Maximiliau, von außen gedrängt, gibt nach. Er bestellt den Oberrichter, die Stante senden bie Beifiger. Es sollten ihrer vierzundzwauzig seyn, aufangs begnäge man sich mit zwolfen.

Gin allgemeiner Fehler, beffen fich die Menschen bei ihren Unternehmungen ichuldig machen, war auch ber erfte und ewige Grundmangel bes Rammergerichts: ju einem großen 3mede murben ungulängliche Mittel angewendet. Die Bahl der Uffefforen mar gu flein; wie follte von ihnen die fchwere und weitlauftige Aufgabe gelbi't werben! Allein wer follte auf eine binlangliche Ginrich: tung bringen? Der Raifer fonnte eine Auftalt nicht begunftigen, die mehr wider als fur ihn gu wirken fcien; weit großere Urfache hatte er fein eignes Bericht, feinen eignen Sofrath andzubilben. Betrachtet man bagegen bas Jutereffe ber Stande, fo fonnte es ihnen eigentlich nur um Stillung des Blute gu thun fenn, ob die Bunde geheilt wurde, lag ihnen nicht fo nah; und nun nech gar ein neuer Roftenaufwand! Man mochte fich's nicht gang beutlich gemacht haben, bag burch biefe Auftalt jeder Rurft feine Dienerschaft vermehre, freilich zu eis nem entichledenen 3mede, aber wer gibt gern Geld fur's

Nothwendige? Gederman mare gufrieden, wenn er bas Rubliche um Gottes willen haben tonnte.

Unfange follten die Beifiger von Sporteln leben, bann erfolgte eine maffige Bewilligung ber Stanbe; beis bes war fummerlich. Aber bem großen und auffallenben Bedurfniß abzuhelfen, fanden fid, willige, tuchtige, arbeitfame Manner, und bas Gericht marb eingefest. Db man einfah, daß hier nur von Linderung, nicht bon Beilung bes Uebels bie Rebe fen, ober ob man fich, wie in ahnlichen gallen, mit ber hoffnung fchmeichelte, mit Wenigem Bieles gn leiften , ift nicht gu entscheiben; genug das Gericht Diente mehr jum Bormande, Die Uns rubftifter gu beftrafen, als bag es grundlich bem Unrecht vorgebengt hatte. Allein es ift taum beifammen, fo erwachft ihm eine Rraft aus fich felbft, es fuhlt bie Sobe auf die es gestellt ift, es ertennt feine grofe pos litifche Wichtigfeit. Dun fucht es fich burch auffals lende Thatigfeit ein entschiedneres Unfehn gu erwerben; frifch arbeiten fie meg mas turg abgethan merben fann und muß, mas uber ben Angenblid enticheibet , wober mas fouft leicht beurtheilt werden fann, und fo ericheis nen fie im gangen Reiche wirtfam und mirbig. Die Cachen von fchwererem Gehalt hingegen, Die eigentlis den Rechtsbandel, blieben im Rudftand, und es mar fein Unglud. Dem Staate liegt nur baran, bag ber Befit gewiß und ficher fen; ob man mit Recht befite, fam ihn weniger funmern. Defiwegen erwuche aus ber nach und nach aufschwellenden ungeheuren Angahl von verspäteten Processen Beiche kein Schabe. Gegen Lente die Gewalt brandten war ja vorgeseht, und mit diesen bennte man sertig werden; die übrigen, die rechtlich um den Besig stritten, sie sebren, genosien oder darbten wie sie kounten; sie starben, verglichen sich; das alles war aber nur heil und Unheil einzelner Familien, das Reich ward nach und nach bernichte. Denn dem Kammergericht war ein gesessliche Faustrecht gegen die Ungehorsamen in die Hande gegeben; hätte man den Bannstrahl schleubern konnen, dies ser wäre wirksamer gewesen.

Jeho aber, bei der bald vermehrten, bald verminsberten Anzahl der Affefforen, bei manchen Unterbrechungen, bei Berlegung des Gerichts von einem Ort an den andern, mußten diese. Reste, diese Acten in's Unendliche anwachen. Run flüchtete man in Kriegsonof einen Theil des Archives von Speyer nach Aschaffenburg, eismen Theil nach Worms, der dritte siel in die Sande der Franzosen, welche ein Staatsarchiv erobert zu haben glaubten, und bernach geneigt gewesen waren, sich diese Papierwusse zu melde jen welch wenn nur jemand die Fuhren hatte daran wenden wollen.

Bei ben Bestphalischen Friedensunterhandlungen saben die versammelten tuchtigen Manner wohl ein, was fur ein gebel erfordert werde, um eine Sisuphische Last vom Alabe gu bewegen. Ann follten funfgig

Affefforen angeftellt werben, biefe Bahl ift aber nie erreicht worden: man begnigte fich abermale mit ber Salfte, weil ber Aufwand ju groß ichien: allein hatten Die Intereffenten fammtlich ihren Bortheil bei ber Sache gefehn, fo mare bas Gange gar wohl gu leiften gemefen. Um funfundgwangig Beifiber gu befolden, maren unges fahr einhunderttaufend Gulben nothig; wie leicht hatte Deutschland bas Doppelte berbeigeschafft. Der Bors fchlag, bas Rammergericht mit eingezogenen geiftlichen Gutern auszustatten, fonnte nicht burchgeben: beun wie follten fich beide Religionetheile gu biefer Aufopfes rung verftebn? Die Ratholifen wollten nicht noch mehr verlieren, und die Protestanten das Gewonnene jeder ju innern Zweden verwenden. Die Spaltung bes Reichs in zwen Religiouspartenen batte auch bier, in inehrerem Betracht, den fchlimmften Ginflug. Run verminderte fich der Untheil der Stande an diefem ihrem Gericht immer mehr: Die Dadtigern fuchten fich von dem Berbande loszulofen; Freibriefe, bor feinem obern Gerichtshofe belangt gu werden, wurden immer lebbafter gefucht; die Groferen blieben mit ben 3ablungen gurud, und die Rleineren, die fich in ber Matrifel ohnes bin bevortheilt glanbten, faumten fo lange fie fonnten.

Wie fchwer war es baber, ben zahlthatigen Bedarf gu, ben Befoldungen anfzubringen. hierans entiprang ein neues Geschaft, ein nener Zeitverluft fur bas Rammergericht; fruber hatten die jabelichen sogenannten

Bifitationen bafur geforgt. Furften in Derfon, ober ihre Rathe, begaben fich nur auf Bochen ober Monate an ben Ort bee Berichts, unterfuchten bie Caffen, erforschten bie Refte und übernahmen bas Geschaft, fie beigntreiben. Bugleich, wenn etwas in bem Rechts: und Gerichtsgange ftoden, irgend ein Migbrand) ein: ichleichen wollte, waren fie befugt, bem abzuhelfen. Gebrechen ber Unftalt follten fie entbeden und beben, aber perfonliche Berbrechen ber Glieber gu unterfuchen und gu bestrafen, ward erft fpater ein Theil ihrer Wflicht. Beil aber Proceffirende den Lebenshauch ihrer Soffnungen immer noch einen Augenblid verlangern wollen, und beghalb immer bobere Inftangen-fuchen und bervorrufen, fo murben diefe Bifitatoren auch ein Revifionegericht, por bem man erft in bestimmten, offenbaren Rallen Bies berherftellung, gulett aber in allen Aufichub und Berewigung bes 3mifts an finden boffte: wogn benn auch bie Bernfung an den Reichstag, und bas Beftreben beiber Religionspartenen, fich einander wo nicht aufzuwies gen, boch im Gleichgewichte gu erhalten, bas Ihrige beitrugen.

Denkt man fich aber was biefes Gericht ohne folche hinderniffe, ohne so fibrende und zersteinen Bebingungen, hatte fenn tonnen, fo kann man es fich nicht merkwurdig- und wichtig genug ausbilden. Mare ce gleich aufangs mit einer hinreichenbem Ungabl von Maunern befegt gewesen, hatte man biesen eine gulanglichen Unterhalt

Ceethe's ggerre. XXVI. 98.

gesichert; unibersehbar mare bei der Tuchtigfeit Deutsicher Manner der ungeheure Einfinß geworben, ju dem biese Gesellichaft hatte gelangen konnen. Den Sprentitel Amphistyonen, ben man ihnen tur rednerisch jutcheilte, murben sie wirflich verdient haben; ja sie komen sein sit au einer Iwischenmacht erheben, beibes bem Oberhaupt und ben Gliebem ehrwarbig.

Alber weit entfernt von so großen Wirtungen, schleppte bas Gericht, außer etwa eine kurge Zeit unter . Carl bem Jahrfen und vor bem bergeigichrigen Kriege, sich nur klummerlich bin. Man begreift oft nicht, wie sich nur Manner sinden konnten zu diesem undankbaren und trautigen Geschäft. Aber was der Mensch täglich treibt, läßt er sich, wenn er Geschiet dazu bat, gefallen, sollte er auch nicht gerade sehen, daß etwas dabei berauskomme. Der Deutsche besonders ist von einer solchen ausharrenten Sinnesart, und so haben sich drei Arbeiten und Gegenständen beschäftigt. Eine chaevatteristische Galerie solcher Bilder wurde noch jest Unettel erregen und Muth einsibsen.

Dem gerade in solden anarchischen Zeiten tritt ber rüchtige Mann am festesten auf, und ber das Gnte will, sinder sich recht au seinem Plage. Ge ftand 3. B. das Directorium Fairstenbergs noch immer in gesegnetem Anbenten, und mit dem Tobe dieses vortresstlichen Manns beginnt bie Spoche pieler verderblichen Migbriguche.

Aber alle biefe fpateren und fruberen Gebrechen ents fprangen aus ber erften, einzigen Quelle: aus ber geringen Perfonengahl. Berordnet mar, daß die Beifiger in einer entschiedenen Folge und nach bestimmter Ordnung vortragen follten. Ein jeder konnte miffen, mann die Reihe ihn treffen werde, und welchen feiner ihm obliegenden Proceffe; er tonnte barauf binarbeiten, er tonnte fich vorbereiten. Dun hauften fich aber bie unfeligen Refte; man mußte fich entschließen, wichtigere Rechtshandel auszuheben und außer der Reihe vorzutragen. Die Beurtheilung ber Bichtigfeit einer Gache vor der andern ift, bei bem Bubrang von bebeutenden gallen, fchmer, und die Answahl lagt fcon Gunft gu; aber nun trat noch ein anderer bedenflicher Kall ein. Der Referent qualte fich und bas Gericht mit einem ichweren verwidelten Sanbel, und gulegt faud fich niemand ber bas Urtheil einlofen wollte. Die Partenen hatten fich verglichen, anseinander gefett, maren geftorben, hatten ben Ginn geandert. Daber beichloß man nur biejenigen Gegenstande vorzunehmen, welche erinnert wurden. Man wollte von der fortdauernden Beharrlichkeit der Partenen überzeugt fenn, und bieburch ward ben großten Gebrechen die Ginleitung geges ben: benn wer feine Cache empfiehlt, muß fie boch jemand empfehlen, und wem empfohle man fie beffer, als bem der fie unter Sanden bat. Diefen ordnunge: gemåß geheim zu halten ward unmbglich; benn bei fo

viel mitwiffenden Subalternen, wie sollte berfelbe versborgen bleiben? Bittet man um Beschleunigung, so barf man ja wohl auch um Gunst bitten: benn eben bag man seine Sache betreibt, zeigt ja an, baß man fie fuhrt thun, gewiß aber am ersten burch Untergeordnete; biefe milfen gewonnen werden, und so ift die Einleitung zu allen Intriguen und Bestechungen gegeben.

Raifer Joseph, nach eignem Antriebe und in Nach= ahmung Friedriche, richtete querft feine Aufmertfamteit auf die Baffen und die Juftig. Er faßte bas Rammers gericht in's Muge; berfommliche Ungerechtigfeiten, einge= führte Mifibrauche waren ihm nicht unbefannt geblieben. Much bier follte aufgeregt, geruttelt und gethan fenn. Dhne au fragen, ob es fein faiferlicher Bortheil fen, obne bie Doglichfeit eines gludflichen Erfolgs borauszusehn, brachte er die Bifitation in Borfchlag, und übereilte ihre Eroffnung. Geit hundert und feche und fechgig Sabren hatte man feine orbentliche Bifitation gu Stanbe gebracht; ein ungeheurer Buft von Acten lag aufgeschmollen und wuchs jahrlich, ba die fiebzehn Uffefforen nicht einmal im Stande maren, bas Laufende meaguarbeiten. 3mangigtaufend Proceffe hatten fich aufgebauft, jabrlich fonnten fechzig abgethan werben, und bas Doppelte fam bingu. Much auf Die Bifitatoren martete feine ges ringe Ungabl von Revisionen, man wollte ihrer funfgig-Ueberdief binderte fo mancher Digtaufend gahlen,

branch den Gerichtegang; ale das Bedenklichste aber von allem erschienen im hintergrunde die perfonlichen Berbrechen einiger Affefforen.

Alls ich nach Weblar gebn follte, war die Bifitation fcon einige Sahre im Gange, Die Befchulbigten fuspen: birt, die Untersuchung weit vorgernat; und weil nun die Renner und Meifter bes Dentschen Staatsrechts biefe Gelegenheit nicht vorbeilaffen durften, ihre Ginfichten gu zeigen und fie dem gemeinen Beften zu widmen, fo maren mehrere grundliche wohlgefinnte Schriften erichienen, ans benen fich, wer nur einige Borfenntniffe befag, grundlich unterrichten fonnte. Ging man bei diefer Ge= legenheit in die Reicheverfaffung und die von berfelben bandelnden Schriften gurud, fo war es auffallend, wie der monftrofe Buftand diefes durchaus franten Rorpers, ber nur durch ein Bunder am Leben erhalten mard, ge= rade ben Gelehrten am meiften gufagte. Denn ber ebrwurdige Deutsche Fleiß, ber mehr auf Cammlung 'und Entwidelung von Gingelnheiten als auf Refultate los: ging, fand bier einen unverfiegenden Unlag gu immer neuer Beschäftigung, und man mochte nun bas Reich bem Raifer, die fleinern den großern Standen, die Ras tholifen ben Protestanten entgegenschen, immer gab es, nach bem verschiedenen Intereffe, nothwendig verfchie: dene Meinungen, und immer Gelegenheit gu nenen Ram= pfen und Gegenreden.

Da ich mir alle biefe altern und neuern Buftande

mbglicht vergegenwartigt hatte, konnte ich mir von meinem Westarichen Aufenthalt unmbglich viel Kreube versprechen. Die Aussicht war nicht reizend, in einer zwar wohl gelegenen, aber kleinen und übelgebanten Stadt eine doppelte Welt' zu sinden: erst die einheimisiche alte hergebrachte, dann eine fremde neue, jene scharfz zu prüsen beauftragt, ein richtendes und ein gerichtetes Gericht; manchen Bewohner in Furcht und Sorge, er möchte auch noch mit in die verhängte Untersuchung gezogen werden; angesehnen, so lange sür wirdig geltende Personen der schanlichsten Wissethaten überwiesen und zu schinpflicher Bestrafung bezeichnet: das alles zusammen machte das traurigste Bild und konnte nicht anreizen tieser in ein Geschäft einzugehen, das, an sich selbst verwickelt, 'nun gar durch Unthaten so verworren erschien.

Daß mir, anger dem Dentschen Civil- und Staatsrechte, hier nichts Wissenschaftliches sonderlich begegnen, daß ich aller poetischen Mittheilung entbeken wurde, glaubte ich voraus zu sehn, als mich, nach einisgem Zögern, die Lust mieinen Austand zu verändern, mehr als der Trieb nach Kenntnissen, in diese Gegend binführte. Allein wie verwundert war ich, als mir anslatt einer sauertopssichen Gesellschaft, ein drittes alse demisches Leben entgegensprang. An einer gutgem Wirthstassel traf ich beinah sammliche Gesandsschafte untergeordnete, junge muntere Leute, bessammen; sie nahmen mich freundlich auf, und es blieb mir schon den

erften Zag fein Geheimniß, daß fie ihr mittagiges Beis fammenfenn burch eine romantifche Riction erheitert bat= Sie ftellten namlich , mit Geift und Munterfeit, eine Rittertafel vor. Dbenan faß ber Beermeifter, gur Seite beffelben ber Cangler, fodann bie wichtigften Staatsbeamten: nun folgten die Ritter,- nach ihrer Unciennetat; Fremde bingegen, die gufprachen, mußten mit ben unterften Platen vorlieb nehmen, und fur fie war bas Gefprad meift unverftandlich, weil fid in ber Gefellichaft bie Sprache, außer ben Ritterausbruden, noch mit manchen Unspielungen bereichert hatte. Ginem jeben war ein Rittername zugelegt, mit einem Beiworte. Mich naunten fie Got von Berlichingen, ben Redlichen. Genen verdiente ich mir burch meine Aufmertsamfeit fur ben biedern Deutschen Altvater; und diesen durch die aufrichtige Reigung und Ergebenheit gegen die vorzug: lichen Manner Die ich fennen lernte. Dem Grafen von Rielmannbegg bin ich bei biefem Aufenthalt vielen Dant ichulbig geworben. Er war ber ernftefte von allen, bochft tuchtig und guverlaffig. Bon Gone, ein ichmer an entziffernder und gu beschreibender Mann, eine berbe, breite, Sannborifche Figur, ftill in fich gefehrt. fehlte ihm nicht an Talenten maucher Urt. Man begte von ihm bie Bermuthung, bag er ein naturlicher Cobn fen; auch liebte er ein gewiffes geheimnifvolles Befen, und verbarg feine eigenften Bunfde und Borfate-unter mancherlei Geltsamfeiten, wie er benn bie eigentliche

Geele bes wunderlichen Ritterbundes war, ohne baf er nach der Stelle des heermeifters geftrebt batte. mehr ließ er, ba gerade ju ber Beit bieß haupt ber Ritterschaft abging, einen andern mablen und ubte burch Diefen feinen Ginfluß. Go mußte er auch manche fleine Bufalligfeiten dabin gn lenten, daß fie bedeutend erfcbienen und in fabelhaften Formen durchgeführt merben fonnten. Bei biefem allen aber fonnte man feinen ern= ften Bwed bemerten; es mar ihm blog zu thun, bie Langeweile, Die er und feine Collegen bei bem vergogers ten Beichaft empfinden mußten, ju erheitern, und ben leeren Raum, mare es' auch nur mit Spinnegewebe, auszufullen. Uebrigens murbe biefes fabelhafte Fragen= fpiel mit außerlichem großem Ernft betrieben, ohne baß jemand laderlich finden burfte, wenn eine gewiffe Duble als Coblog, ber Duller als Burgherr behandelt murbe, wenn man die vier Saimonstinder fur ein tanonifches Buch erklarte und Abichnitte barans, bei Ceremonien, mit Chrfurcht borlas. Der Ritterfchlag felbft gefchah mit hergebrachten, von mehreren Ritterorden entlehnten Sumbolen. Gin Sauptanlaß gum Scherze war ferner ber , bag man bas Offenbare ale ein Geheimnig behan= belte; man trieb die Gache offentlich, und es follte nicht bavon gesprochen werben. Die Lifte ber fammtlichen Ritter ward gedruckt, mit fo viel Unftand als ein Reiche= tagefalender; und wenn Samilien barüber gu fpotten, und die gange Gache fur abfurd und lacherlich gu ertla:

ren wagten, so warb, ju ihrer Bestrafung, fo lange intriguirt, M6 man einen ernsthaften Chemann, ober naben Berwandten, beigntreten und den Ritterichlag angunehmen bewogen hatte; da denn iber den Berbruf ber Angehörigen eine herrliche Schabenfreude entstand.

In biefes Ritterwefen verschlang fich noch ein feltfamer Orben , welcher philosophisch und muftifch fenn follte, und feinen eigentlichen Ramen hatte. Der erfte Grad hieß ber Uebergang, ber zwente bes Uebergangs Uebergang, ber britte bes Uebergange Uebergang gum Uebergang, und ber vierte bes llebergange llebergang gu des Uebergange Uebergang. Den hohen Ginn Diefer Stufenfolge auszulegen, war nun die Pflicht ber Ginges weihten, und diefes gefchah nach Maggabe eines ge= drudten Buchelchens, in welchem jene feltfamen Borte auf eine noch feltsamere Beife erklart, ober vielmehr amplificirt waren. Die Befchaftigung mit biefen Dingen war ber erminichtefte Beitverberb. Behrijdene Thor= beit und Leuzens Berkehrtheit ichienen fich bier vereinigt ju haben : nur wiederhole ich, daß auch nicht eine Spur von 3med hinter diefen Sullen gu finden war.

Db ich nun gleich zu solchen Poffen febr gern beiteich, auch zuerft die Berifopen aus den vier Saimonskindern in Ordnung brachte, und Borichlage that, wie fie bei Beflen und Beyerlichkeiten vorgelesen werden sollten, auch felbit fie mit großer Emphase vorzutragen verftand, so hatte ich mich doch schon friber au folden Dingen mide

getrieben; und als ich baber meine Frankfurter und Darmstädter Umgebing vermifte, war es mir hochst lieb, Gottern gefunden zu haben, der sich mit aufrichziger Reigung an mich schloß, und dem ich ein herztiches Bohlwollen erwiderte. Sein Sinn war zart, flar und beiter, sein Talent geibt und geregelt; er besteißigte sich der Franzbsischen Eleganz und freute sich des Theise der Franzbsischen Eleganz und freute sich des Theise der Englischen Literatur, der sich mit sittlichen und angenehmen Gegenständen beschäftigt. Wie brachten viele verz gnügte Stunden zusammen zu, in denen wir nus wechz selsteit unfere Kenntnisse, Borsähe und Neigungen mitztheilten. Er regte mich zu manchen Lleinen Arbeiten anzumal da er, mit den Göttingern in Berdässinst stehen, für Boie's Allmanach auch von meinen Gedichten erwas verlangte.

Daburch fant ich mit jenen in einige Berfihrung, bie sich, jung und talentvoll, ausammenhielten, und nach ber so viel und mannichsaltig wirken. Die beiben Brafen Stolberg, Burger, Boß, Holly und andere waren im Glauben und Geiste um Mopftoe versammelt, besten Birkung sich nach allen Seiten hin erstreckte. In einem solchen, sich immer mehr erweiternden Deutschen Dichz terkreise entwickelte sich augleich, mit so mannichsaltigen poetischen Berdienlen, auch noch ein anderer Sinn, dem ich keinen gang eigentsichen Namen au geben wüßte. Man kontte isn das Bedufrnis ber Unabhangigkeit nennen, welches immer im Frieden entspringt, und gerade

ba, wo man eigentlich nicht abhangig ift. Im Rriege ertragt man bie robe Gewalt fo gut man fann, man fühlt fich wohl phofisch und deonomisch verlett, aber nicht moralifd); ber 3wang befchamt niemanben, und es ift fein fchimpflicher Dienft, der Beit gu dienen; man ge= wohnt fich, von Reind und Freund gu leiben, man bat Buniche und feine Gefinnungen. Im Frieden bingegen thut fich ber Freiheitsfinn ber Menschen immer mehr bervor, und je freier man ift, befto freier will man Man will nichts über fich bulben: wir wollen nicht beengt fenn, niemand foll beeugt fenn, und bieg garte ja frante Gefühl ericheint in ichonen Geelen unter ber Form ber Gerechtigfeit. Diefer Geift und Ginn zeigte fich bamale überall, und gerabe ba nur wenige bebrudt waren, wollte man aud biefe von gufalligem Drud befreien , und fo entstand eine gewiffe fittliche Befebbung, Ginnischung ber einzelnen in's Regiment, die mit loblichen Unfangen, gu unabsebbar unglucklichen Folgen hinführte.

Boltaire hatte burch ben Schut, ben er ber Familie Calas angebeihen ließ, großes Aufsehn erregt und sich ehrwarbig gemacht. Für Deutschland fast moch auffgleinder und wichtiger war das Unternehmen Lavateres gesen ben Landvogt gewesen. Der afthetische Sinn, mit bem jugendlichen Muth verbunden, strebte vorwärte, und da man noch vor furzem studirte, um zu Armternzu gelangen, so fing man nun au den Aufseher der Beamsgelangen, so fing man nun au den Aufseher der Beams

ten zu machen, und die Zeit war nah, wo der Theaters und Romanendichter feine Bhfervichter am liebsten unter Ministern und Amtleuten aufsuche. Dieraus entstand eine halb eingebildete, halb wirkliche Belt von Birkung und Gegenwirkung, in der wir spaterhin die heftigsten Angeberepen und Berbegungen erlett haben, welche sich bie Berfasser von Zeitschriften und Tagblättern, mit eisner Art von Buth, unter dem Schein der Gerechtigkeit erlaubten, und um so unwiderstehlicher dabei zu Werke gingen, als sie das Publicum glauben machten vor ihm sey der wahre Gerichtehof: thbricht, da tein Publicum eine erecutive Gewalt hat, und in dem zerstilleten Deutschland die bsfentliche Meinung niemanden nutzte oder sichabete.

Unter uns jungen Leuten ließ fich zwar nichts von jener Urt fipdren, welche tabelnewerth gewesen ware, aber eine gewiffe abnliche Borftellung hatte fich unfrer bemachtigt, die and Poeste, Sittlichkeit und einem edlen Bestreben zusammengefloffen, zwar unschablich aber boch fruchtlos war.

Ourch die hermanns-Schlacht und die Zueignung berfelben an Joseph ben Zwepten hatte Klopftod eine wunderbare Anregung gegeben. Die Deutschen, die sich vom Oruck ber Abmer befreiten, waren herrlich und machtig dargestellt, und bieses Bilb gar wohl geeignet, bas Selbstgefuhl der Nation zu erwecken. Weil aber im Frieden der Patriotismus eigentlich nur darin besteht,

baß jeber vor feiner Thure febre, feines Umte marte, and feine Lection lerne , bamit es wohl im Saufe fiebe. fo fand bas von Rlopftoct erregte Baterlandegefühl fei= nen Begenftand, an dem es fich batte uben fonnen. Briedrich hatte Die Ebre eines Theils ber Deutschen acgen eine verbundene Belt gerettet, und es mar jedem Gliebe ber Nation erlaubt, burch Beifall und Berehrung biefes großen gurften, Theil an feinem Giege gn neb: men; aber wo benn unn bin mit jenem erregten friegerifden Tropgefühl? Welche Richtung follte es nehmen, und welche Wirkung hervorbringen? Buerft mar es bloß poetische Form, und die nachher fo oft gescholtenen, ja låderlich gefundenen Barbenlieder hauften fich burch diefen Trieb, durch diefen Unftog. Reine außeren Feinde waren zu befampfen; nun bilbete man fich Tyrannen, und bagu mußten die Furften und ihre Diener ihre Ge= ftalten erft im Allgemeinen, fobann nach und nach im Befondern bergeben; und bier ichloß fich die Poefie an jene oben gerugte Ginmifdung in die Rechtspflege mit Befrigfeit an, und es ift merfwurdig, Gedichte aus jener Beit gu febu, bie gang in einem Ginne gefchrieben find, wodurch alles Dbere, es fen nun monarchisch ober ariftofratifch, aufgehoben wird.

Bas mich betraf, fo fuhr ich fort, die Dichtfunft jum Ansdruck meiner Gefilble und Grillen zu benuten. Kleine Gedichte, wie der Banderer, fallen in biefe Zeit; fie wurden in den Ghttinger Mufenalmanach aufgenommen. Was aber von jener Sucht in mich eingedrungen sepn unochte, davon strebte ich mich kurz nachber im Gby von Berlichiguer zu befreier; indem ich
ichilderte, wie in wüsten Zeiten der wohldenkende brave
Mann allenfalls an die Etelle des Gesesen und der ausübenden Gewalt zu treten sich entschließt, aber in Berzweissung ist, wenn er dem auerkannten verehrten Oberhaupt zweydentig, ja abtrunnig erscheint.

Durch Rlopftod's Dben mar benn anch in bie Deuts iche Dichtfunft nicht fowohl bie nordische Mnthologie, als vielmehr die Nomenclatur ihrer Gottheiten eingeleis tet; und ob ich gleich, mich fonft gern alles beffen bebiente, was mir gereicht ward, fo fomte ich es boch nicht von mir gewinnen, mich berfelben zu bedienen, und awar aus folgenden Urfachen. Ich batte bie Kabeln ber Ebba fcon langft aus ber Borrede gu Mallet's Danifcher Geschichte fennen gelernt, und mich berfelben fogleich bemachtigt; fie geborten unter Diejenigen Dabreben, bie ich, von einer Gefellichaft aufgeforbert, am liebften ergahlte. Berber gab mir ben Refenins in die Banbe, und machte mich mit ben Selbenfagen mehr befannt. Alber alle diese Dinge, wie werth ich fie hielt, fonnte ich nicht in ben Rreis meines Dichtungevermogens aufneh: men; wie berrlich fie mir auch die Ginbilbungefraft ans regten, entzogen fie fich boch gang bem finnlichen Un= schaun, indeffen die Mythologie ber Griechen, burch die größten Runftler ber Welt in fichtliche leicht einzubile

benbe Geftalten, verwandelt, noch vor unfern Augen in Menge baftand. Gotter ließ ich überhaupt nicht viel auftreten, weil fie mir noch außerhalb ber Ratur, bie ich nachzubilben verftand, ihren Bohnfit hatten. Bas batte mich nun gar bewegen follen, Boban fur Jupiter, und Thor fur Mars ju fegen, und ftatt ber fublichen genau umschriebenen Figuren, Nebelbilder, ja blofe Bort: flange in meine Dichtungen einzuführen? Bon einer Seite ichloffen fie fich vielmehr an die Diffian'ichen gleich: falls formlofen Selden, nur berber und riefenhafter au, bon ber andern lentre ich fie nach bem heiteren Mabr= den bin: beun ber humoristische Bug, ber burch bie gange nordische Mythe burchgeht, mar mir bochft lieb und bemertenswerth. Gie fchien mir die einzige, welche burchaus mit fich felbft fchergt, einer munderlichen Dynaftie von Gottern abenteuerliche Riefen, Bauberer und Ungeheuer entgegenfett, die nur beschäftigt find bie boditen Perfonen mahrend ihres Regiments gu irren, jum Beffen zu haben, und hinterbrein mit einem fchmab: lichen , unvermeidlichen Untergang, zu bedroben.

Ein ähnliches, wo nicht gleiches Juteresse gewannen mir die Indischen Kabeln ab, die ich aus Dappers Reisen zuerst keinen lernte, und gleichfalls mit großer Lust in meinen Mahrcheuvorrath hineiuzog. Der Allte des Ram gelaug mir vorzüglich im Nacherzählen, und im geachtet der großen Maunichfaltigkeit der Personen diese Mahrchens blieb doch der Alfe Hannemann der Liebe

ling meines Publicume. Aber auch biefe unfbrmlichen und überformlichen Ungeheuer konnten mich nicht eigentlich poetisch befriedigen; sie lagen zu weit von bem Wahren ab, nach welchem mein Sinn unablaffig himstrebte.

Dody gegen alle diese funftwidrigen Gefpenfter follte mein Ginn fur bas Schone burch bie berrlichfte Rraft gefchust werben. Gludlich ift immer Die Epoche einer Literatur, wenn große Berfe ber Bergangenheit wieber einmal aufthauen und an die Tagebordnung fommen, weil fie alebann eine vollkommen frifde Birtung bervorbringen. Much bas homerifche Licht ging uns neu wieder auf, und gwar recht im Ginne ber Beit, Die ein folches Erfcheinen bochit begunftigte: benn bas beftan-Dige Sinweisen auf Ratur bemirtte gulett, bag man auch die Berte ber Alten bon biefer Geite betrachten lernte. Bas mehrere Reifende ju Muftlarung ber beiligen Schriften gethan, leifteten andere fur ben Somer. Durch Gings ward man eingeleitet, 2Bood gab ber Ga: che ben Schwung. Gine Gottinger Recenfion bes an= fange febr feltenen Driginale machte une mit ber Abficht befannt, und belehrte une, wie weir fie ausgeführt mor-Bir faben nut nicht mehr in jenen Gedichten ein angespanntes und aufgedunfenes Seldenwefen, fonbern die abgespiegelte Wahrheit einer uralten Gegenwart, und inchten und diefelbe moglichft berangugieben. wollte und ju gleicher Beit nicht vollig in ben Ginn, wenn

behauptet murde, daß, um die homerifchen Naturen recht ju verftehn, man fich mit ben milben Bolfern und ihren Gitten befannt machen muffe, wie fie uns die Reis febefdreiber ber neuen Belten ichilbern: benn es ließ fich boch nicht laugnen, baß fomobl Europaer ale Mfigten, in ben homerischen Gedichten ichon auf einem bo= ben Grade ber Cultur bargeftellt morben, vielleicht auf einem hohern, als die Zeiten des Trojanischen Rriegs mochten genoffen haben. Aber jene Marime war boch mit bem herrichenden Naturbetenntnif übereinftimmend, und infofern mochten wir fie gelten laffen.

Bei allen biefen Beschäftigungen, bie fich auf Men= schenkunde im boberen Ginne, fo wie auf Dichtkunft im nachsten und lieblichften bezogen, mußte ich boch jeben Zag erfahren, bag ich mich in Beglar aufhielt. Das Gefprach über ben Buftand bes Bifitationsgeschaftes und feiner immer machfenden Binderniffe, Die Gutdedung neuer Gebrechen flang ftundlich burch. Sier mar nun abermals bas beilige Romifche Reich versammelt, nicht bloß zu außerlichen Fenerlichkeiten, fondern gu einem in's Allertieffte greifenben Geschafte. Aber auch bier mußte mir jener halbleere Speifefaal am Rrbnungstage einfallen, wo die geladenen Gafte außen blieben, weil fie gu vornehm maren. Sier hatten fie fich gwar einge= funden, aber man mußte noch ichlimmere Symptome gewahr werben. Der Ungufammenhalt bes Gangen, bas Widerfpiel ber Theile tamen formahrend gum Bors Goethe's Berte, XXVI. 20.

fchein, und es war tein Geheimniß geblieben, baß Surften unter einander fich die Abficht vertraulich mitgetheilt hatten: man muffe fehn, ob man nicht, bei diefer Belegenheit, dem Dberhaupt etwas abgewinnen tonne?

Belchen ublen Gindruck bas fleine Detail aller Unetboten von Rachlaffigfeiten und Berfaumniffen, Unges rechtigfeiten und Beftechungen, auf einen jungen Dens fchen machen mußte, ber bas Gute wollte und fein In: neres in diefem Ginne bearbeitete, wird jeder Rebliche mitfublen. 2Bo foll unter folden Umftanben Chrfurcht bor bem Gefet und bem Richter entspringen? Aber hatte man auch auf die Birfungen ber Bifitation bas arbfite Butrauen gefest, batte man glauben tonnen, baf fie vollig ihre bobe Bestimmung erfullen werde - fur einen froben vormarte fchreitenden Jungling mar boch bier fein Beil gu finden. Die Formlichkeiten biefes Pros geffes an fich gingen alle auf ein Berichleifen; wollte man einigermaßen wirfen und etwas bedeuten, fo mußte man nur immer bemjenigen bienen, ber Unrecht batte, ftete bem Beflagten, und in ber Fechtfunft ber verbres henden und ausweichenden Streiche recht gewandt fenn.

Ich verlor mich baber einmal über bas anbre, ba mir, in biefer Zerstreuung, teine afthertichen Arbeiten gelingen wollten, in afthertische Speculationen; wie benn alles Theoretisiren auf Mangel ober Stockung von Probuctionektraft bindeuret. Truber mit Merken, nunmehr mit Gottern, machte ich ben Bersuch, Maximen ausgafinden, wonach man bei'm hervorbringen zu Werte gehn ihmte. Aber weder mir noch ihnen wollte es gelingen. Mert war Zweifler und Eflettifer, Gotter hielt sich an solche Beispiele, die ihm am meisten zusagten. Die Sulgersche Theorie war angefundigt, mehr su ont lieb baber als fur den Aunstler. Ju biesem Gesichtestreise werden vor allem sittliche Wirtungen gefordert, und hier entsicht sogleich ein Zwiespalt zwischen der hervorbringenden und benugenden Elasse; denn ein gutes Kunstwert tann und wird zwar moralische Folgen haben, aber moralische Iweste vom Kunstler fordern, heißt ihm sein handwert berberben.

Bas die Alten über diese wichtigen Gegenstände geseigt, hatte ich seit einigen Jahren fleißig, wo uicht in einer Holge studirt, doch sprungweise gelesen. Aristoteles, Cicero, Quintilian, Longin, keiner blieb unbeachset, aber das half mir nichts: denn alle diese Manner setze aber das half mir nichts: denn alle diese Manner setzen eine Ersahrung voraus, die mir abging. Sie sührten mich in eine an Kunstwerten unendlich reiche Belt, sie entwickelten die Berdienste vortrefflicher Dichster und Redner, von deren meissen und nur die Namen ibrig geblieben sind, und iberzeugten mich nur allzu lebhaft, daß erst eine große Fille von Gegenständen vor und liegen misse, des man leiche eitwas leisten, ja daß man sehlen misse, um seine eignen Jähigseiten nnd die der andern kennen zu lernen. Weine Bekanntschaft mit so vielem Guten

jener alten Zeiren war doch immer nur schul; und buchmäßig und keineswegs lebendig, da es doch, besonders bei den gerühmtesten Rednern, aussiel, daß sie sied durchaus im Leben gebildet hatten, und daß man von dem Eigenschaften ihres Kunsicharakters niemals sprechen tonnte, ohne ihren personlichen Gemuthscharakter zugleich mitzuerwähnen. Bei Dichtern schien dieß weniger der Fall; iberall aber trat Natur und Kunst nur durch Leben in Berührung, und so blieb das Resultat von allem meinem Sinnen und Trachten jener alte Borsat, die innere und außere Natur zu erforschen, und in liebevoller Nachamnung sie eben selbst walten zu laffen.

311 biefen Wirkungen, welche weber Tag noch Nacht in mir rubten, lagen zwey große, ja ungeheure Stoffe vor mir, deren Reichthum ich nur einigermaßen zu sichgen brauchte, um etwas Bedeutendes hervorzubringen. Es war die altere Epoche, in welche das Leben Gbgens von Berlichingen fallt, und die neuere, deren unglick-liche Wilte im Wertder geschilter ift.

Bon ber hiftorifden Borbereitung gu ber erften Urbeit habe ich bereits gesprochen; Die ethischen Unlaffe gu ber zweyten sollen gegenwartig eingeleitet werden.

Jener Borfat, meine innere Natur nach ihren Eis genheiten gewähren, und bie außere nach ihren Eigenichaften auf mich einfließen zu laffen, trieb mich an bas wunderliche Element, in welchem Werther ersonnen und

- 1. Compl

geschrieben ist. Ich suchte mich innerlich von allem Kremben zu entbinden, das Aeußere liebevoll zu betracheten, umd alle Wesen, vom menschlichen an, so tief hinab als sie nur faßlich seyn mochten, jedes in seiner Mrt auf mich wirken zu lassen. Dadurch entstand eine wundersame Verwandtschaft mit den einzelnen Esgenständen der Natur, und ein inniges Anklingen, ein Mitstimmen in's Ganze, so daß ein jeder Wechsel, es sey der Ortschaften und Gegenden, oder der Tagse und Jahreszeiten, oder was sonst sich ereignen sonnte, mich anf's innigste berichtet. Der mahlerische Blick gesellte nich zu den dichterischen, die schöne ländliche, durch den freundlichen Aus belebte Laudschaft vermehrte meine Reigung zur Einsamkeit, und beganstigte meine stillen nach allen Seiten hin sich ausbreitenden Vetrachtungen.

Aber seitdem ich jenen Familienfreis zu Seseuheim und nun wieder meinen Freundeseirfel zu Frankfurt und Darmftadt verlaffen, war mir eine Leere im Bufen geblieben, die ich auszufullen nicht vermochte; ich befand mich daher in einer Lage, wo uns die Reigung, sobald fie nur einigermaßen verhallt auftritt, unversehen abers ichleichen und alle guten Borfabe vereiteln kann.

Und indem nun der Verfasser ju dieser Stufe seines Unternehmens gelangt, fühlt er sich jum ersten Mal bei der Arbeit leicht um's Berg; dem von nun an wird dieses Buch erst was es eigentlich sepn soll. Es hat sich nicht als selbstitandig angetundigt; es ist vielniehr beffimmt die Luden eines Autorlebens auszufullen, mans des Brudifift zu ergangen und bas Undenten verloruer und verschollener Bagniffe gu erhalten. Bas aber ichon gethan ift, foll und fann nicht wiederholt werben; auch murbe ber Dichter jest bie verbufterten Geelenfrafte vergebens aurufen , umfonft von ihnen fordern , daß fie jene lieblichen Berhaltniffe wieder vergegenwartigen mochten, welche ihm ben Aufenthalt im gabnthale fo hoch verschonten. . Gludlicherweise hatte ber Genius fcon fruber bafur geforgt, und ihn angetrieben, in bermogender Jugendzeit bas nachft Bergangene feftzuhal= ten, ju fchildern und fubn genug gur gunftigen Stunde bffentlich aufzuftellen. Daß bier bas Buchlein Berther gemeint fen, bedarf wohl feiner nabern Bezeichnung; von den darin aufgeführten Personen aber, fo wie von ben bargeftellten Gefinnungen, wird nach und nach einis ges zu eröffnen fenn.

Unter ben jungen Mannern, welche, ber Gesandtichaft zugegeben, sich zu ihrem kunftigen Dienstlauf vorüben sollten, sant sich einer ben wir kurz und gut ben Brautigam zu nennen pflegten. Er zeichnete sich aus durch ein ruhiges gleiches Betragen, Klarheit der Unsichten, Bestimmtheit im Handeln und Reben. Seine beitere Thatigteit, sein anhaltender Fleiß empfahl ihn bergestalt ben Borgesetzten, daß man ihm eine baldige Unstellung versprach. Hedurch berechtigt, unternahm er, sich mit einem Frauenzimmer zu verloben, das seiner Gemutheart und feinen Bunfchen vollig aufagte. Rach bem Tod ihrer Mutter hatte fie fich als haupt einer gablreichen jungeren Familie bochft thatig erwiefen und ben Bater in feinem Bitwerftand allein aufrecht erhalten, fo, bag ein funftiger Gatte von ihr bas Gleiche fur fich und feine Nachkommenschaft hoffen und ein ents ichiebenes bausliches Glud erwarten fonnte. Gin jeber geftand, auch ohne diefe Lebenszwecke eigennutig fur fich im Muge gu haben, daß fie ein munichenswerthes Frauengimmer fen. Gie gehorte zu benen, die, wenn fie nicht heftige Leibenschaften einfloßen, boch ein allgemeines Gefallen zu erregen geschaffen find. Gine leicht aufgebaute, nett gebilbete Geftalt, eine reine gefunde Natur und die baraus entspringende frohe Lebensthatig: feit, eine unbefangene Behandlung bes taglich Rothe wendigen, bas alles war, ihr jufammen gegeben. In ber Betrachtung folder Gigenschaften ward auch mir immer wohl, und ich gefellte mich gern gu benen bie fie befagen; und wenn ich nicht immer Gelegenheit fand ihnen wirkliche Dienste zu leiften, fo theilte ich mit ibs nen lieber als mit andern ben Genuß jener unschuldigen Freuden, die ber Jugend immer gur Sand find und ohne große Bemuhung und Aufwand ergriffen werden. Da es nun ferner ausgemacht ift, daß die Frauen fich nur . fur einander pugen und unter einander ben Dut gu fteis gern unermidet find, fo maren mir diejenigen die liebften, welche mit einfacher Reinlichfeit bem Freunde,

bem Brautigam, die ftille Berficherung geben, daß es eigentlich nur fur ihn geschehen, und baß ohne viel Umftande und Aufwand ein ganges Leben so fortgeführt werden tonne.

Solde Personen find nicht allgu fehr mit fich felbft beschäftigt; fie haben Beit die Mußenwelt gu betrachten, und Gelaffenheit genug fich nach ihr zu richten, fich ihr gleich au ftellen; fie merben tlug und verftanbig obne Unftrengung, und bedurfen ju ihrer Bilbung menig Bus cher. Go mar bie Braut. Der Brautigam, bei feiner burchaus rechtlichen und gutraulichen Sinnesart, machte jeben ben er ichatte, balb mit ihr befannt, und fab gern, weil er ben groften Theil bes Tages ben Beichaften eifrig oblag, wenn feine Berlobte, nach vollbrachten bauslichen Bemuhungen, fich fonft unterhielt und fich gefels lig auf Spaziergangen und Landpartien mit Freunden und Freundinnen ergotte. Lotte - benn fo mirb fie benn boch wohl beiffen - mar anspruchlos in boppeltem Sinne : erft ihrer Natur nach, die mehr auf ein allgemeines Wohlwollen als auf befondere Reigungen gerich: tet war , und bann batte fie fich ja fur einen Dann beftimmt, ber, ihrer werth, fein Schidfal an bas ihrige fur's Leben ju fnupfen fich bereit erflaren mochte. Die beiterfte Luft webte in ihrer Umgebung. 3a, wenn es fcon ein angenehmer Unblid ift, gu feben, baß Eltern ihren Rindern eine ununterbrochene Sorgfalt wibmen, fo hat es noch etwas Schoneres, wenn Gefdwifter Geschwistern das Gleiche leisten. Dort glauben wir mehr Naturtrieb und burgerliches herkommen, bier mehr Wahl und freies Gemuth zu erblicken.

Der neue Untommling, vollig frei von allen Banben, forglos in ber Gegenwart eines Mabchens, bas, ichon verfagt, ben gefälligften Dienft nicht als Bemerbung anslegen und fich befto eber baran erfreuen fonnte, ließ fich rubig geben, war aber bald bergeftalt eingefponnen und gefeffelt, und jugleich von bem jungen Paare fo gutraulich und freundlich behandelt, baß er fich felbft nicht mehr kannte. Dugig und traumerifch, weil ihm feine Begenwart genugte, fand er bas mas ihm abging in einer Freundin, die, indem fie fur's gange Jahr lebte, nur fur ben Mugenblid gu leben fchien. Gie mochte ibn gern ju ihrem Begleiter; er fonnte balb ihre Rabe nicht miffen, benn fie vermittelte ihm bie Alltagewelt, und fo maren fie, bei einer ausgebehnten Birthichaft, auf bem Ader und ben Biefen, auf bem Rrantland wie im Garten, bald ungertrennliche Gefahrten. Erlaubten es bem Brautigam feine Gefchafte, fo mar er an feinem Theil dabei; fie hatten fich alle bren an einander gewohnt ohne es zu wollen, und wußten nicht, wie fie bagu famen, fich nicht entbehren gu tonnen. Go lebten fie ben berr= lichen Commer bin, eine acht Deutsche Jonlle, wogn bas fruchtbare Land bie Profe, und eine reine Reigung Die Poefie bergab. Durch reife Rornfelber manbernd erquickten fie fich am thaureichen Morgen; bas Lieb ber Lerche, ber Schlag ber Bachrel waren ergbhliche Thne; beiße Stunden folgten, ungebeure Gewitter brachen berein, man schloß sich nur bestomehr an einander, und mancher kleine Jamilienverdruß war leicht ausgelbscht durch fortdauernde Liebe. Und so nahm ein gemeiner Tag den andern auf, und alle schienen Festtage zu sewn; der ganze Kalender hatte mulfien roth gedruckt werden. Berstehen wird mich, wer sich erinnert, was von dem gliktlich ungluktlichen Freunde der neuen Delosse geweisiger worden: "Und zu den Füßen feiner Geliebten hanf zu brechen, banf brechen, und er wird wünschen hanf zu brechen, beute, morgen und übermorgen, ja sein ganzes Leben."

Nur wenig, aber gerade so viel als nothig seyn mag kann ich nunmehr von einem jungen Manne sagen, bessen Name in der Folgezeit nur allzu oft genannt worden. Es war Zerusalem, der Sohn des frei und gart denkenden Gottesgelehrten. Auch er war bei einer Gesandts ichaft angestellt: seine Gestalt gesällig, mittlerer Größe, wohlgebaut; ein mehr rundes als längliches Gesicht; weiche rubige 3dge und was sonst noch einem habschen bionden Jungsing zusommen mag; blaue Angen sodann, mehr anziehend als sprechend zu nennen. Seine Aleidung war die unter den Niederdeutsschen, in Nachabmung der Engländer, herzebrachte: blaner Frack, lederzele Weste und Untersseitster, und Stiefeln mit braunen Solopen. Der Verfasseiter dat ihn nie besuch, auch nicht

bei fich gesehen; manchmal traf er ihn bei Freunden. Die Meußerungen bes jungen Mannes waren maßict, aber mobiwollend. Er nahm an ben verschiedenften Pris ductionen Theil; besonders liebte er folche Zeichnungen und Sfiggen, in welchen man einsamen Gegenden ihren ftillen Charafter abgewonnen hatte. Er theilte bei folden Gelegenheiten Gesneriche Rabirungen mit, urib munterte die Liebhaber auf, barnach zu ftudieren. 2In allem jenem Ritterwesen und Mummenspiel nahm er wenig ober feinen Untheil, lebte fich und feinen Gefin-Man fprach von einer entschiedenen Leide n= ichaft gu ber Gattin eines Freundes. Deffentlich fiah man fie nie mit einander. Ueberhaupt wußte man wenig von ihm gu fagen, außer baß er fich mit ber Englischen Literatur beschäftige. Alle ber Gobn eines mobihaben: ben Mannes brauchte er fich weber angstlich Geschafte n ju midmen, noch um balbige Unstellung bringend git bewerben.

Jene Gesnerschen Rabirungen vermehrten bie Lust und ben Antheil an landlichen Gegenständen, und ein kleines Gedicht, welches wir in unsern engern Kreis mit Leidenschaft aufnahmeu, ließ uns von nun an nichts anders mehr beachten. Das deserted village von Goldsmith mußte jederman auf jener Bildungsstufe, in jenem Gesinnungskreise, hohlich zusagen. Nicht als lebendig oder wirtsam, sondern als ein vergangenes verschwundenes Dasen, ward alles das geschildert

mas man fo gern mit Mugen fah, mas man liebte, ichatte, in ber Gegenwart leibenschaftlich aufsuchte, ram jugendlich munter Theil baran gu nehmen. Befts und Repertage auf bem Lande, Rirchweihen und Jahr: inartte, babei, unter ber Dorflinde erft bie ernfte Ber: fammlung ber Melteften, verbrangt von ber heftigern Cangluft der Jungern, und wohl gar die Theilnahme gebilbeter Stanbe. Bie ichidlich erfchienen biefe Bergnugungen, gemäßigt burch einen braven Landgeiftlis dien , ber auch basjenige mas allenfalls übergriff , mas an Sandeln und 3wift Unlag geben fonnte, gleich gu fchlichten und abguthun verftand. Much bier fanben wir unfern ehrlichen Batefield wieder, in feinem wohlbefannten Rreife, aber nicht mehr wie er leibte und lebte, fondern ale Schatten, gurudgerufen burch bes elegischen Dichtere leife Rlagetone. Schon ber Gedante Diefer Darftellung ift einer ber gludlichften, fobald einmal ber Borfat gefaßt ift, ein unschulbiges Bergangenes mit anmuthiger Trauer wieder herangufor= bern. Und wie gelungen ift in jebem Ginne bem Eng= lanber Diefes gemuthliche Borhaben! 3ch theilte ben Enthufiasmus fur biefes allerliebfte Gedicht mit Gottern, bem bie von und beiden unternommene Ueberfetung beffer ale mir gegludt ift: benn ich hatte allgu angftlich bie garte Bebeutsamfeit bes Driginals in unferer Sprache nach: aubilden getrachtet, und mar baber mohl mit einzelnen Stellen, nicht aber mit bem Gangen übereingefommen.

Ruht nun, wie man sagt, in der Sehnsucht dae größte Glud, und darf die wahre Sehnsucht nur auf ein Unerreichdares gerichtet sewn, so tras wohl alles zu sammen, um den Jüngling, den wir gegenwärtig auf seinen Irgängen begleiten, zum gludtlichsten Sterblischen zu machen. Die Neigung zu einer versagten Brautt, das Bestreben Meisterstüde fremder Literatur der unsteigen zu erwerben und anzueignen, die Bemühung Naturzgegenstände nicht nur mit Worten, sondern auch mit Griffel und Pinsel, ohne eigentliche Technit, nadzund hart giede einzeln ware schon himreichend gewesen, das Herz zu schwellen und die Brust zu bestemmen. Damit aber der so süß leidende aus diesen Zuständen gestischen dem der der die fleibende aus diesen Zuständen geriffen und ihm zu neuer Unruhe neue Berhältnisse dereistet wurden, so ergab sich Folgendes.

In Gießen befand sich Sphysner, Professor ber Rechte. Er war als tichtig in seinem Kach, als den kender und wonderer Mann, von Merken und Schosser anerkannt und bbchlich geehrt. Schon langst hatte ich seine Bekanntschaft gewaluscht, und nun, als jene beisden Freunde bei ihm einen Besuch abzustatten gedachten, um über literarische Gegenstände zu unterhandeln, ward beliebt, daß ich bei dieser Gelegenheit mich gleichfalle nach Gießen begeben sollte. Weil wir aber, wie es in bem Uebermuth frober und friedlicher Zeiten zu geschehn pstegt, nicht leicht etwas auf geradem Wege volldringen konnten, sondern, wie wahrhaste Kinder, auch dem

Mothwendigen irgend einen Scherz abzugewinnen fuchten, fo follte ich, ale ber Unbefannte, in frember Geftalt er= fcbeinen, umb meiner Luft, verfleibet aufzutreten, bier abermale Benige thun. Un einem heiteren Morgen, por Connenaufgang, fchritt ich baber von Beglar an bei: Lahne hin, bas liebliche Thal hinauf; folche Banberutigen machten wieder mein größtes Glud. 3ch erfand, verfnupfte, arbeitete burch, und war in ber Stille mit mir felbst heiter und froh; ich legte mir gurecht, mas bie ewig miderfprechende Welt mir ungeschickt und verwor= rem aufgedrungen hatte. Um Biele meines Beges ange= langt, fuchte ich Sopfnere Bohnung und pochte an feine Studierftube. 216 er mir berein! gerufen batte, trat ich bescheidentlich wor ihn, als ein Studierender ber von Atademieen fich nach Saufe verfugen und unterwege bie murbiaften Manner wollte fennen lernen. Muf feine Fragen nach meinen naberen Berhaltniffen war ich vor= bereitet; ich ergablte ein glanbliches profaifches Dahr= chen, womit er gufrieden schien, und als ich mich bierauf fur einen Juriften angab, beftand ich nicht übel: benn ich fannte fein Berbienft in biefem Rach und mußte, bag er fich eben mit bem Naturrecht beschäftigte. Doch ftodte bas Gefprad einige Dal, und es ichien, als wenn er einem Stammbuch ober meiner Beurlaubung entgegen= fahe. 3ch wußte jeboch immer gu gaubern, inbem ich Schloffern gewiß erwartete, beffen Punttlichfeit mir befannt mar. Diefer fam auch wirflich, marb von feis nem Freund bewillsommnet, und nahm, als er mich von der Seite angelebn, wenig Notis von mir. Sobsener aber zog mich in's Gesprach und zeigte sich durchaus als einen humanen wohlvollenden Mann. Endlich empfahl ich mich und eilte nach dem Wirthshause, wo ich mit Merken einige flichtige Worte wechselte und das Beitere verabredete.

Die Rreunde hatten fich vorgenommen, Sopfnern ju Tifche gu bitten und jugleich jenen Philipp Seinrich Schmidt, ber in bem Deutschen Literarmefen gmar eine febr untergeordnete, aber boch eine Rolle fpielte. Muf biefen mar ber Sanbel eigentlich angelegt, und er follte fur manches, mas er gefundigt hatte, auf eine luftige Beife beftraft werben. 218 die Gafte fich in bem Speifefaale verfammelt hatten, ließ ich burch ben Rellner fragen, ob die herren mir erlauben wollten mit= aufpeifen? Schloffer, bem ein gewiffer Ernft gar mohl ju Geficht ftand , widerfeste fich , weil fie ihre freund: icaftliche Unterhaltung nicht burch einen Dritten wollten geftort wiffen. Muf bas Unbringen bes Rellnere aber und die Furfprache Sopfners, ber verficherte, baß ich ein leiblicher Menfch fen, murbe ich eingelaffen, und betrug mich ju Unfang ber Tafel bescheiben und berichamt. Schloffer und Mert thaten fich feinen 3mang an, und ergingen fich aber manches fo offen, als wenn fein Frember babei mare. Die wichtigften literarifchen Angelegenheiten fo wie die bebeutenbften Danner tamen

and Long

gur Sprache. Ich erwies mich nun etwas fuhner, und ließ mich nicht fibren, wenn Schloffer mir manchmal ernftlich, Mert febttisch etwas abgab; doch richtete ich auf Schmidten alle meine Pfeile, die feine mir wohlbes kannten Bibgen scharf und sicher trafen.

Ich hatte mich bei meinem Dogel Tifchwein magig verhalten; die herren aber liegen fich befferen reichen, und ermangelten nicht, auch mir babon mitzutheilen. Rachdem viele Ungelegenheiten des Tage burchgefprochen maren, 30g fich die Unterhaltung in's Mugemeine, und man behandelte die Frage, die, fo lange es Schriftfteller gibt, fich immer wiederholen wird, ob namlich bie Literatur im Muf= ober Abfteigen, im Bor= ober Rud': fcbritt begriffen fen? Diefe Frage, woruber fich befonbere Allte und Junge, Angebende und Abtretende felten vergleichen, fprach man mit Beiterfeit burch, ohne bag man gerade die Abficht gehabt hatte, fich bariber entfchieben gu verftandigen. Bulett nahm ich bas Wort und fagte: "die Literaturen, Scheint es mir, haben Sabreszeiten, die mit einander abwechfelnd, wie in ber Da= tur, gewiffe Phanomene herborbringen, und fich ber Reihe nach wiederholen. 3ch glaube daher nicht, daß : man irgend eine Epoche einer Literatur im Gangen loben. ober tabeln fonne; besondere febe ich nicht gerne, wenn: man gemiffe Talente, die von ber Beit hervorgerufen merben, fo boch erhebt und ruhmt, andere bagegen fchilt. und niederdrudt. Die Reble ber nachtigall wird burch bas

bas Fruhjahr aufgeregt, jugleich aber auch bie Gurgel bes Gudute. Die Schmetterlinge, Die bem Muge fo wohl thun, und die Muden, welche bem Gefühl fo vers brieflich fallen, werden durch eben die Sonnenwarme bervorgerufen; beherzigte man bieß, fo murbe man biefelbigen Rlagen nicht alle gehn Jahre wieder erneuert bo= ren, und die vergebliche Dibe, Diefes und jenes Dig= fällige auszurotten, murbe nicht fo oft verschwendet werben." Die Gefellichaft fah mich mit Bermunberung an, woher mir fo viele Beisheit und fo viele Tolerang fame ? 3ch aber fuhr gang gelaffen fort, die literarifchen Erscheinungen mit Daturproducten gu vergleichen, und ich weiß nicht, wie ich fogar auf die Mollusten fam, und allerlei Bunderliches von ihnen berauszuseßen wußte. 3d fagte, es fepen dieß Gefchopfe, benen man zwar eine Urt von Rorper, ja fogar eine gewiffe . Geftalt, nicht ablaugnen tome; Da fie aber feine Rnoden hatten, fo mußte man boch nichts rechts mit ihnen angufangen, und fie feben nichts Befferes als ein leben= biger Chleim; jeboch muffe bas Meer auch folche Bewohner haben. Da ich bas Gleichnig über bie Gebuhr fortfette, um ben gegenwartigen Schmidt und biefe Urt ber charafterlofen Literatoren gu bezeichnen, fo fieß man mich bemerten, daß ein ju weit ausgebehites Bleichniß gulett gar nichts mehr fen. - "Co will ich auf bie Erbe gurudfehren! vefette ich, und vom Epheu fprechen. Bie jene feine Anochen, fo hat biefer Goethe's Berte, XXVI. 280. 11

keinen Stamm, mag aber gern überall, wo er fich anfchmiegt, die hauptrolle fpielen. Un alte Mauern gehoft et fin, an denen ohnehin nichts mehr zu verderben
ift, von nenen Gebäuben entfernt man ihn billig; die Baltime fangt er aus, und am allerunerträglichsten ift er mit; wenn er an einem Pfahl hinaufklettert und verlichert, hier fen ein lebendiger Stamm, weil er ihn umlaubt habe:"

Ungegehtet man mir abermais die Dunkelbeit und Unanwendbarfeit meiner Gleichniffe vorwarf, ward ich immer lebhafter gegen alle parafitifden Creaturen, und machte, fo weit meine bamaligen Raturfenntniffe reich= ten, meine Sachen noch ziemlich artig. 3ch fang gulett ein Bivat allen felbstftandigen Mannern, ein Pereat ben Undringlingen, ergriff nach Tifche Sopfners Sand, Schuttelte fie, berb, ertlarte ibn fur ben brauften Dann pon ber Belt, und umarmte ihn fo wie die andern gulest recht herglich. Der wadere neue Freund glaubte mirflich ju traumen, bis endlich Schloffer und Derf bas Rathfel aufibften und ber entbedte Cherg eine allgemeine Beiterfeit verbreitete, in welche Schmidt felbft mit einstimmte, ber burch Anertemung feiner wirflichen Berdienfte, und burch gufere Theilnahme an feinen Liebhaberenen, wieder begutigt murbe.

Diefe geiftreiche Ginleitung tonnte nicht andere ale ben literarifchen Congref beleben und begunftigen, auf

ben es eigentlich angesehn mar. Dert, balb afthetisch. bald literarifc, bald faufmannifch thatig, batte ben wohldenkenden, unterrichteten, in fo vielen Rachern, tenntnifreichen Schloffer angeregt, Die Frantfurter ge= lehrten Unzeigen in biefem Sahr berauszugeben. Gie batten fich Sobrfnern und andere Afademifer in Gieffen. in Darmftadt einen verbienten Schulmann, ben Rector Went, und fonft manchen maderen Mann zugefellt. Reber hatte in feinem Rach biftorifde und theoretifche Renntniffe genug, und ber Zeitfinn ließ biefe Manner nach Ginem Ginne wirken. Die zwen erften Jahrgange diefer Zeitnug (benn nachher fam fie in andere Banbe) geben ein wundersames Beugniß, wie ausgebreitet bie Ginficht, wie rein die Ueberficht, wie redlich ber Wille ber Mitarbeiter gewesen. Das Sumane und Beltburs gerliche wird beforbert; wadere und mit Recht berühmte Manner werden gegen Bubringlichteit aller Urt gefchutt; man nimmt fich ihrer an gegen Reinde, besonders and) gegen Schuler, Die bas Ueberlieferte nun gum Schaben ihrer Lehrer migbrauchen. Um intereffanteften find beinah die Recensionen über andere Zeitschriften, die Berliner Bibliothet, ben Dentschen Mertur, wo man bie Gewandtheit in fo vielen Sachern, die Ginficht fo wie bie Billigfeit mit Recht bewundert.

Bas mich betrifft, fo faben fie wohl ein, daß mir nicht mehr als alles jum eigentlichen Recenfenten fehle.

Mein hiftorifches Wiffen bing nicht gufammen, Die Gefcbichte der Belt, ber Biffenfchaften, ber Literatur hatte mich unr epochenweis, die Gegenftande felbft aber nur theil= und maffenweis angezogen. Die Moglichfeit, mir Die Dinge auch außer ihrem Bufammenhange lebendig gu machen und zu vergegenwärtigen, feste mich in ben Kall, in einem Sahrbundert, in einer Abtheilung ber Biffenichaft vollig zu Saufe zu fenn, ohne baß ich meder von bem Borbergebenden noch von dem Rachfolgenden irgend unterrichtet gewesen mare. Eben fo mar ein gewiffer theoretisch praftifcher Ginn in mir aufgegangen, bag ich von ben Dingen, mehr wie fie fenn follten als wie fie waren, Rechenschaft geben fonnte, ohne eigentlichen philosophischen Bufammenbang, aber fprungweise treffend. Siezu fam eine fehr leichte Raffungefraft und ein frenndliches Unfnehmen ber Meinungen anderer, wenn fie nur nicht mit meinen Ueberzeugungen in geradem Widerfpruch ftanden.,

Jener literarische Berein ward überdieß durch eine lebhafte Correspondenz und, bei der Rashe der Ortschaften, durch bitere personliche Unterhandlungen beguntigt. Wer das Jucif gelesen hatte, der referitre, manchmal sand sich ein Correspond, die Angelegenheit ward besprochen, an verwandte angeknupft, und hatte sich zulegt ein gewisses Resultat ergeben, so übernahm Einer die Redaction. Dadurch sind mehrere Recensionen so tidetig 416 lebhaft, so angenehm als befriedigend. Mit

fiel fehr oft die Rolle des Protofollfuhrers zu; meine Freunde erlaubten mir auch innerhalb ihrer Arbeiten zu scherzen, und sodann bei Gegenständen denen ich mich gewachsen, bie mir besonders am herzen lagen, selbstständig aufzutreten. Bergebens wurde ich untersehmen, darstellend oder betrachtend, den eigentlichen Geift und Sinn jener Tage wieder hervorzurnfen, wenn nicht die beiden Jahrgange gedachter Zeitung mir die entschebenften Document selbst andbten. Auszige von Stellen, an denen ich mich wieder erfenne, mögen mit ähnlichen Auffägen kunftig am schiedlichen Orte erscheinen.

Bei einem so, lebhaften Austausch von Kenntnissen, Meinungen, Ueberzeugungen, sernte ich Hohpfnern sehr bald naber kennen und gewann ihn lieb. Sobald wir allein waren, sprach ich mit ihm über Gegenstände seines Fachs, welches ja auch mein Fach senn follte, und sand eine sehr naturlich zusammenhängende Aufklärung und Belehrung. Ich war mir damals noch nicht dentslich bewußt, daß ich wohl aus Buchern und im Gesspräch, nicht aber durch den zusammenhängenden Katherdervortrag etwas lernen konnte. Das Buch erlaubtemir, bei einer Stelle zu verweisen, ja rukswärts zu seinen, welches der mandliche Bortrag und der Lehren icht gestatten konnte. Wanchmal ergriff mich zu Ansfang der Stunde ein Gedanke dem ich nachhing, darüber das Kolgende versor und gauz aus bem Zusammenhang

5. 1.1.1996

gerieth. Und so war es mir auch in den juristischen Gollegien ergangeu, weßhalb ich gar manchen Anlaß nehmen konnte, mich mit Hopfnern zu besprechen, der denn sehr gern in meine Zweisel und Bedenken eingiug, auch manche Lücken ausglich, so daß in mir der Wunsch entstand, in Gießen bei ihm zu verweilen, ihm mich an ihm zu unterrichten, ohne mich doch von meinen Weglarischen Reigungen allzu weit zu entsernen. Gegen diesen meinen Wunsch arbeiteten die beiden Freunde erst unwissend, sodam wissentlich; denn beide eilten nicht allein selbst von bier wegzukommen, sondern beide hateen sond zu ein Interesse, mich aus dieser Gegend wegzubofingen.

Schloffer entbedte mir, daß er erst in ein freundsichaftliches, dann in ein naheres Berhaltniß zu meiner Schwester getommen sey, und daß er sich nach einer baldigen Anstellung umsehe, um sich mit ihr zu verbinden. Diese Ertlärung machte mich einigermaßen betroffen, ob ich sie gleich in meiner Schwester Briefen schon langst hatte finden sollen; aber wir gehen leicht iber daß hinweg, was die gute Meinung, die wir von uns selbst begen, verlegen bonnte, und ich bemerkte nun erst, daß ich wirklich auf meine Schwester eiterschieden seine Empfindung, die ich mir um so weniger verbarg, als seit meiner Rudtstehr von Straßburg unser Berhaltniß noch viel inniger geworden war. Wie viel

Beit hatten wir nicht gebraucht, um uns mechfelfeitia die fleinen Bergensangelegenbeiten, Liebes : und andere Såndel mitzutheilen, die in der Zwischenzeit vorgefallen waren! Und hatte fich nicht auch im Telbe ber Ginbilbungefraft vor mir eine neue Welt aufgethan, in bie ich fie doch auch einfuhren mußte? Meine eignen fleinen Madwerte, eine weit ausgebreitete Beltpoefie, mußten ihr nach und nach befannt werden. Go überfeste ich ihr ans bem Stegreife folde Somerifche Stellen, an benen fie junachft Untheil nehmen fonnte. Die Clarfe= fche wortliche Ueberfetjung las ich Deutsch, fo gut es geben wollte, berunter, mein Bortrag verwandelte fich gewohnlich in metrifche Wendungen und Endungen, und die Lebhaftigkeit, womit ich die Bilder gefaßt hatte, die Gewalt womit ich fie aussprach, hoben alle Sinderniffe einer verschrantten Wortstellung; dem, mas ich geift= reich hingab, folgte fie mit bem Geifte. Manche Stun: ben bes Taas unterhielten wir uns auf biefe Beife; berfammelte fich hingegen ihre Gefellichaft, fo murben ber Bolf Fenris und ber Uffe Sannemann einstimmig bervorgerufen, und wie oft habe ich nicht die beruhmte Ge: fchichte, wie Thor und feine Begleiter von den ganberi= fchen Riefen geafft werden, umftandlich wiederholen muf-Daber ift mir auch von allen biefen Dichtungen ein fo angenehmer Gindruck geblieben, daß fie noch im= mer unter bas Berthefte geboren, mas meine Ginbil: dungefraft fich hervorrufen mag. In mein Berhaltniß

an ben Darmftabtern hatte ich meine Schwester auch bineingetogen, und fogar meine Banberungen und Ent= fernungen mußten unfer Band fefter fnupfen, ba ich mid von allem, was mir begegnete, brieflich mit ihr unterhielt, ihr jedes fleine Gedicht, wenn es auch nur ein Musrufungezeichen gewefen mare, fogleich mittheilte, und ihr gunachft alle Briefe die ich erhielt, und alle Unt= worten, die ich barauf ertheilte, feben ließ. Alle biefe lebhafte Regung hatte feit meiner Abreife von Frankfurt geftocht, mein Aufenthalt gu Beglar mar gu einer folchen Unterhaltung nicht ausgiebig genug', und bann mochte die Reigung gu Lotten ben Mufmertfamteiten gegen meine Schwefter Gintrag thun; genng, fie fublte fich allein, vielleicht vernachlaffigt, und gab um fo eher ben redlichen Bemuhnigen eines Ehrenmannes Gebor, welcher eruft und verschloffen, zuverlaffig und schatens: werth , ihr feine Reiging , mit ber er fouft febr fargte, leibenichafilich jugewendet hatte. 3ch inufte mich nun wohl barein ergeben, und meinem Freunde fein Glud gonnen, indem ich mir jedoch heimlich mit Gelbftvers tranen ju fagen nicht unterließ, daß wenn ber Brnber nicht abmefend gemefen mare, es mit bem Freunde fo weit nicht hatte gedeihen tonnen.

Meinem Frennd und vermuthlichen Schwager war uun freilich sehr daran gelegen, daß ich nach hanse guruckfehrte, weil durch meine Bermittelung ein freierer Umgang möglich ward, beffen bas Gefühl biefes von gartlicher Reigung unvermuthet getroffenen Mannes aus ferst zu bedurfen schien. Er nahm baher, als er sich bald entfernte, von mir bas Versprechen, baß ich ihm zunächst folgen wollte.

Bon Merten, der eben freie Beit batte, boffte ich nun, daß er feinen Anfenthalt in Gießen berlangern murde, damit ich einige Stunden bes Tage mit meinem guten Sopfner gubringen tonnte, indeffen der Freund feine Beit an die Frankfurter gelehrten Unzeigen wendete; allein er mar nicht zu bewegen, und wie meinen Schmager die Liebe, fo trieb diefen der Saf von der Univerfi= tat hinmeg. Dem wie es angeborene Untipathieen gibt, fo wie gewiffe Menfchen die Ragen nicht leiden tonnen, . anbern biefes ober jenes in ber Geele gmwider ift, fo mar Mert ein Todfeind aller akademifden Burger, bie unn freilich zu jener Beit in Giegen fich in der tiefften Robs beit gefielen. Dir waren fie gang recht; ich batte fie wohl and als Dasten in eine meiner Saftnachtespiele branchen konnen; aber ihm verdarb der Anblick bei Tage, und des Rachte ihr Gebrull jede Urt von gutem Sumor. Er hatte die ichonfte Beit feiner jungen Tage in der Frangofifchen Schweig gugebracht und nadher ben erfreulichen Umgang von Sof=, Welt = und Geschafteleuten und gebildeten Literatoren genoffen; mehrere Militarperfonen, in benen ein Streben nach Geiftescultur rege geworben,

suchten ihn auf, und so bewegte er sein Leben in einem sehr gebildeten Cirkel. Daß ihn baher jenes Unwesen argerte, war nicht zu verwundern; allein seine Abneis gung gegen die Stubiosen war wirklich seidenschaftlicher als es einem geseinen Mann geziennte, wiewohl er mich durch seine gesistreichen Schilderungen ihres ungeheuerlischen Ausselben und Betragens sehr oft zum Lachen brachte. Hoppfrers Einladungen und mein Jureden halfen nichts, ich mußte bald möglicht mit ihm nach Wetzlar wandern.

Raum fonnte ich erwarten, bis ich ihn bei Lotten eingeführt; allein feine Gegenwart in biefem Rreife gerieth mir nicht jum Gebeiben: benn wie Dephiftophes les, er mag hintreten wohin er will, wohl fcmerlich Segen mitbringt, fo machte er mir, burch feine Bleich: gultigfeit gegen biefe geliebte Perfon, wenn er mich auch nicht zum Banten brachte, boch wenigstens feine Rreube. 3d fonnte es mohl voraussehen, wenn ich mich erinnert batte, baf gerate folde fclante zierliche Verfonen, Die eine lebendige Beiterfeit um fich ber verbreiten, obne weitere Unfpruche ju machen, ihm nicht fonderlich gefielen. Er gog febr fcnell bie Junonifche Geftalt einer ib= rer Freundinnen bor, und ba es ihm au Beit gebrach, ein naberes Berhaltnif angufnupfen, fo fchalt er mich recht bitter aus, bag ich mich nicht um biefe prachtige Geftalt bemubt, um fo mehr, ba fie frei, ohne irgend ein Bers

haltniß fich befinde. Ich verstehe eben meinen Bortheil nicht, meinte er, und er febe bochst ungern auch hier meine besondere Liebhaberen, die Zeit zu verberben.

Wenn es gefährlich ift, einen Freund mit ben Borgugen feiner Geliebten befannt ju machen, weil er fie wohl auch reigend und begehrenemurbig finden mochte, fo ift bie umgefehrte Befahr nicht geringer, bag er uns burch feine Abstimmung irre machen fann. Diefes mar gwar hier ber Fall nicht; benn ich hatte mir bas Bilb ihrer Liebensmurdigfeit tief genug eingebrudt, als bag es fo leicht auszulofchen gemefen mare; aber feine Begenmart, fein Bureden befchleunigte boch ben Entichluß ben Ort gu verlaffen. Er ftellte mir eine Rheinreife, Die er eben mit Krau und Cohn ju machen im Begriff fen, fo reigend por, und erregte bie Gehnfucht, Diejenigen Gegenstande endlich mit Mugen gu febn, von benen ich oft mit Reid batte ergablen boren. - Dun, ale er fich entfernt hatte, trennte ich mich von Charlotten gwar mit reinerem Gewiffen als von Friederiten, aber bod) nicht ohne Schmerg. Much biefes Berhaltnig mar burch Gewohnheit und Nachficht leidenschaftlicher als billig pon meiner Geite geworden; fie bagegen und ihr Brautigam hielten fich mit Beiterfeit in einem Dage, bas nicht ichoner und liebensmurdiger fenn fonnte, und bie eben bieraus entspringende Sicherheit ließ mich jede Befahr vergeffen. Indeffen konnte ich mir nicht verbergen, baß diesem Abentener sein Ende bevorstehe: benn von der zunächsterwarteten Beforderung des jungen Mannes hing die Berbindung mit dem liebenswilrdigen Madden ift, auch das Nothwendige selbst zu wollen ibernimmt, so faste ich dem Entschluß, mich freiwillig zu entfernen, che ich durch das Untertagliche vertrieben wilrbe.

Dreysehntes Bud.



Mit Merk war verabrebet, daß wir und zur schbnen Jahrszeit in Goblenz bei Frau von Lareche treffen wollten. Ich ber bei bei Brau von Lareche treffen wollten. Ich bei bei bei ben de frankfurt, und was ich unterwegs brauchen konnte, durch eine Gelegenheit die Lahn hinunter gesendet, und wanderte nun diesen schonen, durch seine Krümmungen lieblichen, in seinen Ufern so mannichfaltigen Fluß hinunter, dem Entschlift nach frei, dem Gefühle nach befangen, in einem Zustande, in welchem und die Gegenwart der stummlebendigen Natur so wohltschäft zie. Mein Ange, geste die mablerischen und ibermahlerischen Schonbeiten der Landung Fernen, der beduschten felsen, der sonnigen Wiesel, der fenchten Grunde, der thronenden Schonfer und der aus der Ferne lockenden blauen Bergreihen.

Ich wanderte auf dem rechten Ufer des Kluffes, der in einiger Tiefe und Entfernung unter mir, von reichem Beidengebilch jum Theil verdeckt, im Sonnenlicht himsglettete. Da flieg in mir der alte Wunsch wieder auf, solche Gegenstände wurdig nachahmen ju tonnen. Justilig hatte ich ein schones Taschenmesser in der linken Hand, und in dem Augeublicke trat aus dem tiefen Grunde der Seele gleichsam besehstaberisch hervor: ich

follte dieß Deffer ungefaumt in den Rluß ichlendern. Cabe ich es bineinfallen, fo murbe mein funftlerifder 2Bunich erfullt werben; murbe aber bas Gintauchen bes Meffere durch die überhangenden Beidenbufche verbedt, fo follte ich ABunich und Bemuhnung Jahren laffen. fchnell ale Diefe Grille in mir aufstieg, war fie auch ausgeführt. Denn ohne auf die Brauchbarfeit bes Def: fere gu febn, das gar manche Gerathichaften in fich vereinigte, ichleuderte ich es mit der Linken, wie ich es hielt, gewaltsam nach bem Fluffe bin. Aber auch bier mußte ich die trugliche 3menbentigfeit ber Drafel, uber bie man fich im Alterthum fo bitter beflagt, erfahren. Des Meffere Gintauchen in ben Fluß ward mir burch Die letten Beidenzweige verborgen, aber bas dem Sturg entgegemvirfende Baffer fprang wie eine ftarte Fontaine in die Sobe, und war mir vollkommen fichtbar. 3d legte biefe Ericheimung nicht zu meinen Buuften aus, und ber durch fie in mir erregte Zweifel war in ber Folge Schuld, daß ich diese Uebungen unterbrochner und fahr: laffiger anftellte, und dadurch felbit Aulag gab; bag Die Deutung bee Drafele fich erfullte. Benigftens war mir fur ben Augenblick die Außenwelt verleidet, ich ergab mid meinen Ginbildungen und Empfindungen, und ließ die moblgelegenen Schloffer und Ortichaften Beilburg, Limburg, Dies, und Raffau nach und nach hinter mir, meiftens allein, nur manchmal auf furge Beit mich

au einem andern gefellend. ; ... :: isi.

Rach einer fo angenehmen Banberung von einigen Tagen gelangte ich nach Ems, wo ich einige Male bes fanften Babes genoß, und fobann auf einem Rahne ben Bluß hinabmarts fuhr. Da eroffnete fich mir ber alte Rhein, die icone Lage von Dberlahuftein entzudte mich; uber alles aber berrlich und majestatisch erfchien bas Schloß Ehrenbreitstein, welches in feiner Rraft und Macht vollfommen geruftet baftand. In bochft lieblis chem Contraft lag an feinem Auf das wohlgebaute Dertchen Thal genannt, wo ich mich leicht zu ber Wohnung bes Geheimerathe von garoche finden fonnte. Ungefunbigt von Mert, ward ich von diefer edlen Familie febr freundlich empfangen, und geschwind als ein Glied derfelben betrachtet. Mit ber Mutter verband mich mein belletriftifches und fentimentales Streben, mit bem Bater ein beiterer Beltfinn, und mit ben Tochtern meine Jugend.

Das hans, gang am Ende des Thals, wenig erhibt über dem Fluß gelegen, hatte die freie Aussicht den Strom hinadwarts. Die Zimmer waren hoch und zigraumig, und die Bande galerieartig mit aneinanderstopenden Gemählden behangen. Jedes Fenster, nach als len Seiten hin, machte den Rahmen zu einem naturlichen Bilbe, das durch den Glang einer milten Sonne sehr lebhaft hervortrat; ich glaubte nie so heitere Morgen und so herrliche Abende gesehn zu haben.

Richt lange mar ich allein ber Gaft im Sause. Bu Geibe's Berte, XXVI. Bb. 12

bem Congreß, ber bier theils im artiftifchen, theils im empfindfamen Ginne gehalten werben follte, mar auch Leuchsenring beschieden, der von Duffeldorf berauftam. Diefer Mann, bon fconen Renntniffen in ber nenern Lis teratur, batte fich auf verschiedenen Reisen, befondete aber bei einem Aufenthalte in ber Schweig, viele Befanntichaften, und ba er angenehm und einschmeichelnd mar, viele Gunft erworben. Er führte mehrere Chatoullen bei fid, welche ben vertrauten Briefmedfel mit mehreren Frennden enthielten: benn es war überhaupt eine fo allgemeine Offenbergigfeit unter ben Menichen, baß man mit feinem Einzelnen fprechen, ober an ihn ichreiben fonnte, ohne es zugleich als an mehrere gerich= tet ju betrachten. Dan fpahte fein eigen Berg aus und bas Berg ber andern, und bei ber Gleichgultigfeit ber Regierungen gegen eine folche Mittheilung, bei ber burchgreifenden Schnelligfeit der Tarifchen Poften, ber Sicherheit bes Giegels, dem leidlichen Porto, griff bie: fer fittliche und literarische Berfehr bald weiter um fich.

Solche Correspondengen, besondere mit bedeutenden Personen, wurden sorgfältig gesammelt und alebann, bei freundschaftlichen Insammenfinften, anszugeweise vorgelesen; und o ward man, da politische Discurse wenig Interesse batten, mit der Breite der moralischen Belt giemtlich befannt.

Leuchsenrings Chatoullen enthielten in biefem Sinne manche Schafte. Die Briefe einer Julie Bondeli wur-

ben fehr hochgeachtet; sie war', als Frauenzimmer von Sinn und Berdienst und als Rouffeau's Freundin; berrichmt. Wer mit diesem an Berordentlichen Manne nur rigend in Berhältniß gestanden hatte, genoß Theil an der Glorie, die von ihm ausging, und in seinem Namen war eine stille Gemeinde weit und breit ausgeschet.

3ch wohnte biefen Borlefungen gerne bei, indem ich baburch in eine unbefannte Belt verfett murbe, und bas' Innere mancher furg vergangenen Begebenheit feunen Freilich war nicht alles gehaltreich; und Berr bon Laroche, ein heiterer Belt = und Gefchaftemann, ber fich, obaleich Ratholif, icon in Schriften über bas Monch = und Pfaffthum luftig gemacht hatte, glaubte auch bier eine Berbruderung an feben, mo mancher Gingelne ohne Werth fich burch Berbindung mit bedeutenben Menichen anfstute, wobei am Ende wohl er, aber nicht jene geforbert murben. Meiftens entzog fich biefer madere Mann ber Gefellichaft, wenn bie Chatoullen eroffnet wurden. Sorte er auch wohl einmal einige Briefe mit an, fo fonnte man eine fchalfhafte Bemerfing erwarten. Unter andern fagte er einftens, er uberzeuge fich bei biefer Correspondeng noch mehr bon bem was er immer geglanbt habe, baß Franengimmer alles-Siegelladt fparen tonnten, fie follten nur ihre Briefe mit Stednabeln gufteden und burften verfichert fenn, baß fie uneroffnet an Ort und Stelle famen. Auf gleiche Beife pflegte er mit allem was anger bem Lebend = und

Thatigleitekreife lag, ju scherzen und folgte hierin der Sinnesart seines herrn und Meisters, des Grasen Stadion, Churmannzischen Ministers, welcher gewiß nicht geeignet war, den Belte und Raltsinn des Kuaben durch Sherfurcht vor irgend einem Uhnungsvollen in's Gleichzgewicht zu segen.

Eine Anetbote von dem großen praktischen Sinne des Grafen hingegen mbge hier Plat finden. Alls er den verwaisten Laroche lieb gewann und ju seinem 3bgling erfor, forderte er von dem Anaben gleich die Dienste eines Secretars. Er gab ihm Briefe zu beantworten, Depeschen auszuarbeiten, die denn auch von ihm mundiet, bfter schifftriet, gesiegelt und überschrieben werden mußten. Dieses dauerte mehrere Jahre. Alls der Anabe zum Jängling berangereist war und dassenige wirklich leistere, was er sich bisber nur eingebildet hatte, führte ihn der Graf an einen großen Schreibtisch, in welchem sammtliche Briefe und Pakete, unerbrochen, als Exercitien der erstern Zeit, ausbewahrt lagen.

Eine andere Uebung, die der Graf feinem 3bgling jumuthete, wird nicht so allgemeinen Beifall finden. Laroche namlich hatte sich üben muffen, die Dand feines herrn und Meisters auf genaueste nachzuahmen, um ihn dadurch der Qual des Selbstichreibens zu überheben. Milein nicht nur in Geschäften sollte dieses Talent genutt werden, auch in Liebeshändeln hatte der junge Mamn die Stelle seines Lehrers zu vertreten. Der Graf war

leibenschaftlich einer hohen und geistreichen Dame verbunden. Wenn er in deren Gesellschaft bis tief in die Racht verweilte, saß indessen seine Secretar zu hause und schwiedete die heißesten Liebesbriefe; darunter wählte der Graf und sender noch gleich zur Nachtzeit das Blatt an seine Geliebte, welche sich denn doch vohl daran von dem unverwüstlichen Feuer ihres leidenschaftslichen Anbeters überzeugen mußte. Dergleichen frühe Erfahrungen mochten dem freilich dem Jüngling nicht den besten Begriff von schriftlichen Liebesunterhaltungen gegeben haben.

Ein unverschnlicher Saß gegen das Pfaffthum hatte sich bei diesem Manne, der zwep geistlichen Chursuften biente, festgeset, wahrscheinlich entsprungen aus der Betrachtung des roben, geschmacklosen, geistverderblind an manchen Orten zu treiben pflegten, und dadurch eine jede Urt von Bilbung hinderten und zersteren. Seine Briefe uber das Mondewesen machen großes Aussichen; sie wurden von allen Protestanten und von vielen Kaatholisen mit großen Beisall aufgenommen.

Wenn sich aber Herr von Laroche gegen alles, was man Empsindung nennen könnte, ausselbnte, und wenn er selbst den Schein berselben entschieben von sich abbielt, so verhehlte er doch nicht eine väterliche jarte Reisung zu seiner altesten Tochter, delche freilich nicht andere als liebenswurdig war; eher klein als groß von Geg

ftalt, niedlich gebaut; eine freie ammuthige Bildung, bie ichwatzeiten Augen und eine Gesichtefarbe, bie nicht reiner und blichenber gedacht werden konnte. Auch sie liebte ihren Bater und neigte sich zu seinen Gesummagen. Ihm, als thatigem Geschäftsmann, war die theiste Beit durch Berufsarbeiten weggenommen, und weil die einkehrenden Gaste eigentlich durch seine Frau und nicht durch ibn angegogen wurden, so konnte ihm die Gesellsichaft wenig Freude geben. Dei Tische war er heiter, unterhaltend, und suche wenigstens seine Tassel von der empfindsamen Warze frei zu halten.

Ber die Gefinnungen und Dentweise ber Frau von Laroche fennt, - und fie ift burch ein langes Leben und viele Schriften einem jedem Deutschen ehrmurbig befannt geworben - ber mochte vielleicht vermutben, baff bieraus ein baueliches Diffverbaltnif batte entftebn muffen. Aber feineswegs; Gie mar bie munberbarfte Rrau, und ich mußte ihr feine andere gu vergleichen. Schlant und gart gebaut, eber groß ale flein, batte fie . bis in ihre hoheren Jahre eine gemiffe Elegang ber Beftalt fomohl als bes Betragens ju erhalten gewußt, bie amifchen bem Benehmen einer Ebelbame und einer murbigen burgerlichen Frau gar anmuthig ichmebte. Unjuge war fie fich mehrere Jahre gleich geblieben. Ein nettes Flugelhaubchen ftand bem fleinen Ropfe und bem feinen Gefichte gar wohl, und die branne ober graue Rleibung gab ihrer Gegenwart Rube und Burbe.

fprach gut und wußte bem mas fie fagte burch Empfin= bung immer Bedeutung ju geben. Ihr Betragen mar gegen jeberman vollkommen gleich. Allein burch biefes alles ift noch nicht bas Eigenfte ihres Befens ansgefprochen; es zu bezeichnen ift fchwer. Gie fchien an allem Theil zu nehmen, aber im Grunde wirtte nichts auf fie. Sie war mild gegen alles und fonnte alles bulben obne gu leiben; ben Scherg ihres Mannes, Die Bartlichfeit ihrer Frenude, die Unmuth ihrer Rinder, alles erwiberte fie auf gleiche Beife, und fo blieb fie immer fie felbit, ohne bag ihr in ber Belt burch Gutes und Bbfes, ober in der Literatur burch Bortreffliches und Schmades ware beigutommen gewesen. Diefer Ginnegart verbankt fie ihre Gelbstftandigfeit bis in ein bobes Alter, bei manchen traurigen, ja fummerlichen Schicksalen. Doch um nicht ungerecht zu fenn, muß ich ermahnen, baf ihre beiben Gohne, damals Rinder von blendender Schonheit, ihr mandmal einen Ausbrud ablodten, ber fich von bemjenigen unterschied, beffen fie fich jum taglichen Gebrauch bediente.

So lebte ich in einer neuen wundersam angenehmen Umgebung eine Zeit lang fort, bis Mert mit seiner Kamile berankam. Dier entstanden sogleich neue Wahle verwandtschaften: denn indem die beiden Krauen feinander naherten, hatte Mert mit Herrn von Laroche als-Welt: umd Gefchafteltenner, als unterrichtet und gereift, nahere Berührung. Der Knabe gesellte fich zu

ben Anaben, und die Tochter fielen mir ju, von benen bie alteste mich gar bald besonders anzog. Es ist eine sehr angenehme Empfindung, weun sich eine neue Leibenschaft in und zu regen anfängt, ehe die alte noch ganz verklungen ist. So sieht man bei untergehender Sonne gern auf ber entgegengesetzen Seite den Mond aufgehn und erfreut sich an dem Doppelglanze der beis den Himmelblichter.

Run fehlte es nicht an reicher Unterhaltung in und außer dem hause. Man durchftrich die Gegend; Serenbreitstein diesseits, die Carthause jenseits wurden bet ftiegen. Die Stadt, die Moselbrude, die Fahre die man über den Rhein brachte, alles gewährte das mannichsachste Bergnugen. Noch nicht erbaut war das neue Schloß; man führte uns an den Plag wo es stehn sollte, man ließ uns die vorschlägigen Risse davon sehen.

In diesem heitern Zustande entwickelte sich jedoch innerlich der Stoff der Unverträglichkeit, der in gebildesten wie in ungebildeten Gesellschaften gewöhnlich seine unfreundlichen Wirkungen zeigt. Merk, zugleich kalt und unruhig, hatte nicht lange jene Briefwechsel mit angehort, als er über die Dinge von denen die Rede war, so wie über die Personen und ihre Berhältniffe, gar manschen schalkhaften Einfall saut werden ließ, mir aber im Stillen die wunderlichsten Dinge erhstnete, die eigentlich darunter verborgen seyn sollten. Bou politischen Gebeinmissen war zwar keineswegs die Rede, auch nicht

1 31 Loo, L

von irgend etwas, das einen gewissen Jusammenhang gehabt hatte; er machte mich nur auf Meuschen aufmerklam, die ohne sonderliche Talente mit einem gewissen Jen. Die ohne sonderliche Talente mit einem gewissen, und durch die Bekanntschaft mit vielen, aus sich selbst etwas zu bilden suchen; und von dieser Zeit an hatte ich Gelegenheit dergleichen mehr zu bemerken. Da solche Personen gewöhnlich den Ort verändern, und als Reisende dalb hier bald da eintressen, so kommt ihnen die Gunst der Reuheit zu Gute, die man ihnen nicht besnebben noch verkummern sollte; denn es ist dieses eine herkommliche Sache, die jeder Reisende zu seinem Borztheil, jeder Bleibende zu seinem Nachtheil bfrers ersahzren bat.

Dem fen nun wie ihm wolle, genug wir nahrten von jener Zeit an eine gewisse unruhige, ja neidische Aufmerksamkeit auf bergleichen Leute, die auf ihre eigne Sand hin und wieder zogen, sich in jeder Stadt vor Unker legten, und wenigstens in einigen Familien Einstuß zu gewinnen sinchten. Einen garten und weichen bieser Zunftgenossen habe ich im Pater Brey, einen anzbern, rüchtigern und berbern, in einem kunftig mitzutheilenden Kasinachtsspiele, das den Titel subst. Gatyeros, oder der vergötterte Waldbeufel, wo nicht mit Willigkeit, doch wenigstens mit gutem Humor dargestellt.

Indeffen wirkten die wunderlichen Elemente unserer tleinen Gesellschaft noch fo gang leiblich auf einander;

wir waren theils durch eigne Sitte und Lebenbart gebanbigt, theils aber auch durch jene besondere Weise der Sausfrau gemildert, welche von dem, was um sie vorging, nur leicht berührt, sich immer gewissen ideellen Borstellungen hingab, und indem sie sochge freundlich und wohlwollend zu außern verstand, alles Scharfe was in der Gesellschaft bervortreten mochte, zu mildern und bas Unebne auszugleichen wußte.

Merk hatte noch eben jur rechten Zeit jum Aufbruch geblasen, so bag die Gesellschaft in dem besten Berhaltenis aus einander ging. Ich sieht mit ihm und den Seinsigen auf einer nach Mayng ruckstehrenden Jacht den Rhein auswarts, und obichon dieses an sich sehr langsam ging, so ersuchten wir noch iberdes den Schiffer, sich ja nicht zu übereilen. So genossen wir mit Muße der unendlich mannichfaltigen Gegenstände, die bei dem herrelichsten Wetter jede Stunde an Schönheit zuzunehmen und sowohl an Größe als an Gefälligkeit immer nen zu wechseln scheinen; und ich wänsche nur, indem ich die Namen Rheinfels und St. Goar, Bacharach, Bingen, Elfeld und Biberich ausspreche, daß jeder meiner Lefer im Stande sep, sich diese Gegenden in der Erinnerung hervorzurusen.

Bir hatten fleißig gezeichnet, und uns wenigstens badurch die taufendfaltige Ubwechfelung jener herrlichen Ufer fester eingebrudt; aber auch unfer Berhaltnift verinnigte sich durch biefes langere Zusammenseyn, durch

Die vertrauliche Mittheilung über fo manderlei Dinge, bergeftalt, bag Mert einen großen Giufluß über mich gewann, und ich ihm als ein guter Gefell gu einem bebaglichen Dafenu unentbehrlich mard. Mein durch die Ratur gefcharfter Blid warf fich wieder auf bie Runft= beschauung, wogu mir die schouen Frankfurter Samm: lungen an Gemablben nud Rupferftiden bie befte Gele= genheit gaben, und ich bin ber Reigung ber Berren Etling, Ehrenreich, befonders aber dem braven Roth= nagel fehr viel fculbig geworden. Die Ratur in ber Runft zu feben, ward bei mir zu einer Leibenschaft, bie in ihren hochften Augenbliden andern, felbit paffionirten Liebhabern, fast wie Bahufinu erscheinen mußte; und wie fonnte eine folche Reigung beffer gehegt werden, als burch eine fortbauernbe Betrachtung ber trefflichen Berte ber Rieberlander. Damit ich mich aber auch mit biefen Dingen werfthatig befannt machen mochte, raumte mir Rothnagel ein Cabinet ein, wo ich alles fand, mas gur Delmahleren nothig war, und ich mablte einige einfache Stillleben nach bem Birflichen, auf beren einem ein Mefferftiel von Schildpat mit Gilber eingelegt, meinen Meifter, ber mich erft bor einer Stunde besucht hatte, bergeftalt überrafchte, bag er behauptete, es muffe mab: rend der Zeit einer von feinen untergeordueten Runftlern bei mir gemefen fenn.

Satte ich geduldig fortgefahren mich an folchen Gegenftanden ju üben, ihnen Licht und Schatten und bie

Land Carrol

Eigenheiten ihrer Obersichte abzugewinnen, ich hatte mir eine gewisse Praxis bilben und jum Sohern den Weg bahnen können; so aber verfolgte mich der Kehler aller Olfettanten, mit dem Schwersten anzufangen, ja sogar das Unmögliche leisten zu wollen, und ich verwickelte mich bald in größere Unternehmungen, in denne ich steden blieb, sowohl weil sie weit über meine technischen Kabigkeiten hinauslagen, als weil ich die liebevolle Aufmerksamkeit und den gelassenen Kleiß, durch den auch schon der Anfänger etwas leister, nicht immer rein und wirksam erhalten konnte.

Much wurde ich zu gleicher Zeit abermals in eine höhere Sphäre gerissen, indem ich einige schone Ghybesabrisse antifer Köpfe anzuschaften Gelegenheit sand. Die Italianer nämlich, welche die Messen beziehen, brachten manchmal derzleichen gute Eremplare mit, und verauften sie auch wohl, nachdem sie eine Form darüber genommen. Auf diesem Wege stellte ich mir ein kleines Museum auf, indem ich die Köpfe des Laotoon, seiner Schne, der Niobe Tochter allmählich zusammenbrachte, nicht weniger die Nachtlungen der bedeutenbsten Werke des Alterthums im Kleinen aus der Berlassenschafte eines Kuustfreundes ankaufte, und so mir jeuen großen Eindruck, den sich in Mannheim gewonnen hatte, möglichst wieder zu beleben suchte.

Indem ich nun alles was von Talent, Liebhaberen oder fonft irgend einer Neigung in mir leben mochte,

ausaubilden, ju nahren und zu unterhalten fuchte, berwendete ich eine gute Beit bes Tages, nach bem Bunfch meines Baters, auf die Advocatur, ju beren Ausubung ich aufälliger Beife Die befte Belegenheit fand. Rach bem Tobe bes Grofvaters war mein Dheim Textor in ben Rath gefommen, und übergab mir die fleineren Gachen, benen ich gewachsen war; welches bie Gebruber Schloffer auch thaten. 3ch machte mich mit ben Acten bekannt, mein Bater las fie ebenfalls mit vielem Bergnugen, ba er fich, burch Beranlaffung bes. Cohns, wieder in einer Thatigfeit fah, die er lange entbehrt hatte. Bir befprachen uns baruber, und mit großer Leichtigfeit machte ich alebann die nothigen Unffate. Bir hatten einen trefflichen Copiften gur Sand, auf ben man fich zugleich wegen aller Canglenformlichkeiten verlaffen fomite: und fo war mir biefes Befchaft eine um fo angenehmere Unterhaltung , ale es mich bem Bater na: her brachte, ber mit meinem Benehmen in Diefem Duncte vollig gufrieben, allem Uebrigen was ich trieb, gerne nachfah, in ber fehnlichen Erwartung, bag ich nun balb auch ichriftstellerischen Ruhm einernten murbe.

Weil nun in jeder Zeitepoche alles zusammenhangt, indem die herrichenden Meinungen und Gesinnungen sich auf die vielsachte Beise verzweigen, so befolgte man ihrer Rechtssehre nunmehr auch nach und nach alle diejenigen Maximen, nach welchen man Keligion und Moral behandelte. Unter den Sachwastern als den jüngern,

fobann unter ben Richtern ale ben altern, verbreitete fich ber Sumanismus, und alles metteiferte, auch in recht: lichen Berhaltniffen bochft menschlich gu fenn. Gefangniffe murben gebeffert, Berbreden entschnlbigt, Strafen gelindert, Die Legitimationen erleichtert, Scheidungen und Diffeirathen beforbert, und einer unferer borguglichen Sachwalter erwarb fich ben bochften Ruhm, ale er einem Scharfrichterfobne ben Gingang in bas Colle: ginm ber Merate gu erfechten mußte. Bergebens miberfetten fich Gilben und Rorperschaften; ein Damm nach bem andern ward durchbrochen. Die Dulbfamteit ber Religionspartenen gegen einander mard nicht bloß gelehrt, fondern ausgeubt, und mit einem noch großern Ginfluffe mard bie burgerliche Berfaffung bedroht, ale man Dulbfamfeit gegen die Juden, mit Berftand, Scharffinn und Rraft, ber gutmuthigen Beit anguem:" pfehlen bemitht mar. Diefe neuen Gegenftanbe rechtli: der Behandlung, welche außerhalb bes Gefetes und bes, Bertommens lagen und nur an billige Beurtheilung, an gemutbliche Theilughme Unfpruch machten, forberten augleich einen naturlicheren und lebhafteren Stul. Sier war une, ben Jungften, ein beiteres Feld erbffnet, in welchem wir nus mit guft herumtummelten, und ich erinnere mich noch gar mohl, bag ein Reichsbofratheagent mir, in einem folden Falle, ein febr artiges Belobungofchreiben gufenbete. Die Frangbfifchen plaidoyes bienten und gu Muftern und gur Unrequing.

Und somit waren wir auf bem Wege bessere Redner als Juristen zu werden, worauf mich der solide Georg Schlosser einstmals tadelnd aufmerksam machte. Ich batte ihm erzählt, daß ich meiner Parten eine mit vieler Energie zu ihren Gunsten abgesafte Streitschrift vorgelesen, worüber sie mir große Zufriedenheit bezeigt. Hierauf erwiderte er mir: du hast dich in diesem Kall mehr als Schrifteller, denn als Abvocat bewiesen. Mai muß niemals fragen wie eine solche Schrift dem Clienten, sondern wie sie bem Richter gefallen kann.

Wie nun aber niemand noch so ernste und bringende Geschäfte haben mag, benen er seinen Zag widmet, daß er nicht dessenungeachter Abends so viel Zeit sände, das Schauspiel zu besuchen, so ging es auch mir, der ich, in Ermangelung einer vorzüglichen Bushne, über das Deutsche Zheater zu benken nicht aus betret, um zu erforschen, wie man auf demselben allenfalls thätig mitwirken könne. Der Zustand desselben in der zweyten Halte des vorigen Jahrhunderts ist bekannt genug, und jederman, der sich davon zu unterrichten verlangt, sinder überall bereite Halfsmittel. Ich denke deswegen hier nur einige allgemeine Bemerkungen einzusschlaften.

Das Glac ber Buhne beruhte mehr auf ber Perfonlichkeit ber Schauspieler als auf bem Berthe der Stade. Dieß war besonders bei halb ober ganz extemporirten Staden der Fall, wo alles auf ben Jumor und bas Tatent der fomischen Schauspieler ankam. Der Stoff

folcher Stude muß aus bem gemeinften Leben genom: men fenn, ben Sitten bes Bolfe gemaß, vor welchem Mus biefer unmittelbaren Unwendbarfeit man fpielt. entspringt ber große Beifall, beffen fie fich jederzeit gu erfreuen haben. Diefe waren immer im fublichen Deutschland gu Saufe, wo man fie bis auf den heuti: gen Tag beibehalt, und nur von Beit gu Beit bem Charatter ber poffenhaften Dabten einige Beranderung gu geben, burch ben Perfonenwechsel genbthigt ift. Doch nahm bas Deutsche Theater, bem ernften Charafter ber Nation gemaß, febr bald eine Bendung nach bem Sittlichen, welche burch eine angere Beranlaffung noch mehr befchleunigt ward. Unter ben ftrengen Chriften entstand namlich die Frage, ob bas Theater ju ben fund: lichen und auf alle Ralle zu vermeibenben Dingen gehore, ober zu ben gleichgaltigen, welche bem Gnten ant, und nur dem Bofen bos werden fonnten. Strenge Giferer verneinten bas lettere, und hielten feft baruber, bag fein Geiftlicher je in's Theater geben folle. Dun fonnte bie Gegenrebe nicht mit Nachbrud geführt werben, als wenn man bas Theater nicht allein fur unschablich, fonbern fogar fur mislich angab. Um nuslich zu fenn, mußte es fittlich fenn, und bagu bilbete es fich im ubrd: lichen Deutschland um fo mehr aus, als burch einen ge= miffen Salbgefdmad die luftige Perfon vertrieben mard, und obgleich geiftreiche Ropfe fur fie einsprachen, bennoch weichen mußte, ba fie fich bereits von ber Derbbeit des Deutschen Sanswurfts gegen bie Niedlichkeit und Bierlichkeit ber Stalianischen und Frangofischen Sarlefine gewendet hatte. Gelbft Scapin und Erifpin verfchmans ben nach und nach; ben lettern habe ich jum letten Mal von Roch, in feinem hoben Alter, fpielen febn.

Schon die Richardsonschen Romane batten Die burs gerliche Belt auf eine gartere Gittlichfeit aufmertfam gemacht. Die ftreigen und unausbleiblichen Folgen eines weiblichen Rehltritts waren in ber Clariffe auf eine granfame Beife zergliedert. Leffings Dif Gara Campfon behandelte daffelbe Thema. Dun ließ ber Raufmann von London einen verführten Jungling in ber ichrectlichs ften Lage feben. Die Frangofifchen Dramen hatten benfelben 3wed, verfuhren aber mäßiger und wußten burch Bermittelung am Ende ju gefallen. Diberot's Sauspater, ber ehrliche Berbrecher, ber Effighandler, ber Phi= lofoph ohne es zu wiffen, Eugenie und mehr bergleichen Berte waren dem ehrbaren Burger = und Ramilienfinu gemäß, der immer mehr obzuwalten anfing. Bei uns aingen ber baufbare Cobu, ber Deferteur aus Rinbes: liebe und ihre Gippfchaft benfelben Beg. Der Minis fter, Clementine und die übrigen Gehlerischen Stude, ber Deutsche Sausvater von Gemmingen, alle brachten ben Berth bes mittleren, ja bes unteren Standes in einer gemuthlichen Unichauung, und entzudten bas große Publicum. Edhoff burch feine eble Verfonlichfeit, bie bem Schaufpielerftand eine gewiffe Burbe mittheilte, Spethe's Berte, XXVI. 22.

beren er bisher entbehrte, bob bie ersten Figuren folder Stude ungemein, indem der Ausbrud von Rechtlichfeit ibm, als einem rechtlichen Manne, volltommen gelang.

Indem nun das Deutsche Theater fich vollig gur Berweichlichung hinneigte, ftand Schrober ale Schriftfteller und Schaufpieler auf, und bearbeitete, burch bie Derbindung Samburge mit England veranlagt, Englische Luftspiele. Er fonnte babei ben Stoff berfelben nur im allgemeinften brauchen: benn bie Driginale find meis ftens formlos, und wenn fie auch gut und planmagig anfangen, fo verlieren fie fich boch gulett in's Beite. Es icheint ihren Berfaffern nur barum gu thun, Die munderlichften Scenen angubringen, und wer an ein ge= haltenes Runftwert gewöhnt ift, fieht fich gulett ungern in's Grangenlofe getrieben. Ueberdieß geht ein wilbes und unfittliches, gemein muftes Befen bis jum Unertraglichen fo entschieden burch, baß es fchwer fenn mochte, bem Plan und ben Charaftern alle ihre Unarten au benehmen. Gie find eine berbe und babei gefahrliche Speife, die blog einer großen und halbverdorbenen Boltemaffe zu einer gemiffen Beit geniegbar und verbaulich gewesen fenn mag. Schrober hat an biefen Dingen mehr gethan ale man gewohnlich weiß; er hat fie von Grund aus veraubert, bem Deutschen Giune angeabnlicht, und fie moglichft gemilbert. Es bleibt ihnen aber immer ein herber Rern, weil ber Schers gar oft auf Dighandlung von Perfonen beruht, fie mogen es ver-

Company Company

bienen ober nicht. In biefen Darftellungen, welche fich gleichfalls auf bem Theater verbreiteten, lag alfo ein heimliches Gegengewicht jener allgu garten Sittlichfeit, und die Wirfung beiber Urten gegen einander himberte gludtlicherweise die Eintbnigkeit, in die man sonft vers fallen ware.

Der Deutsche, gut und großmuthig von Ratur, will niemand gemißhandelt miffen. Beil aber fein Menfch, wenn er auch noch fo gut bentt, ficher ift, bag man ihm nicht etwas gegen feine Reigung unterschiebe, auch bas Luftfpiel überhaupt immer etwas Schabenfreude bei bem Bufchauer porausfest ober ermedt, wenn es behagen foll, fo gerieth man auf einem naturlichen Bege, gu einem bieber fur unnaturlich gehaltenen Benehmen; biefes mar: Die boberen Stanbe berabgufeben und fie mehr ober weniger angutaften. Die profaifche und poetifche Satyre hatte fich bieber immer gehutet, Sof und Abel gu berühren. Rabener enthielt fich nach jener Geite bin alles Spottes, und blieb in einem nieberen Rreife. charia beschäftigt fich viel mit Landebelleuten, ftellt ihre Liebhaberenen und Gigenheiten fomifch bar, aber ohne Difachtung. Thummele Bilhelmine, eine fleine geifts reiche Composition, fo angenehm ale fuhn, erwarb fich großen Beifall, vielleicht auch mit begwegen, weil ber Berfaffer, ein Ebelmann und Sofgenoffe, Die eigne Claffe nicht eben ichonend behandelte. Den entichiedenften Schritt jeboch that Leffing in ber Emilia Galotti, wo

Die Leideuschaften und ranfevollen Berhaltniffe ber bbbes ren Regionen fchucidend und bitter gefdilbert find. Mue biefe Dinge fagten dem aufgeregten Zeitfinne bolltoms men gu, und Menfchen von weniger Geift und Talent glaubten bas Gleiche, ja noch mehr thun gu burfen; wie benn Großmann in feche unappetitlichen Schuffeln alle Lederspeisen feiner Pobelfuche bem ichabenfroben Dublicum auftifchte. Gin redlicher Mann, Sofrath Reinhardt, machte bei biefer unerfrenlichen Tafel ben Saushofmeifter, ju Troft und Erbauung fammtlicher Gaffe. Bon biefer Beit an mablte man bie theatralis fchen Bofewichter immer aus ben hoberen Ctanben; boch mußte die Perfon Rammerjunter ober wenigstens Bes beimfecretar fenn, um fich einer folden Muszeichnung wurdig ju machen. Bu ben allergottlofeffen Schaubilbern aber erfor man die oberften Chargen und Stellen bes Sof : und Civil : Etate im Abreffalender, in welcher pornehmen Gefellichaft benn boch noch die Juftitiarien, ale Bofewichter ber erften Juftang, ihren Plat fanden.

Doch indem ich icon furchten muß, iber die Zeit binausgegriffen zu haben, von der hier die Rede fenn tann, kehre ich auf mich felbst gurud, um des Dranges zu erwähnen, den ich eine fand, mich in freien Stunden mit den einmal ausgesonnenen theatralischen Planen zu beichäftigen.

Durch bie fortdauernde Theilnahme an Chaffpeare's Berten hatte ich mir den Geift fo ausgeweitet, baf mir

ber enge Buhnenraum und bie furge, einer Borftellung jugemeffene Beit feineswegs binlanglich fchienen, um et= was Bebeutenbes porgutragen. Das leben bes biebern Gog von Berlichingen, von ihm felbit gefdrieben, trieb mich in die hiftorifche Behandlungeart, und meine Gins bilbungefraft behnte fich bergeftalt aus, bag auch meine bramatifche Form alle Theatergrangen überfdritt, und fich ben lebendigen Greigniffen mehr und mehr zu nabern fuchte. 3d hatte mich bavon, fo wie ich vorwarte ging, mit meiner Schwester umftanblich unterhalten, bie an folchen Dingen mit Geift und Gemuth Theil nahm, und ich erneuerte bieje Unterhaltung fo oft, ohne nur irgend jum Berte gu fchreiten, baß fie gulegt ungebulbig und wohlwollend bringend bat, mich nur nicht immer mit Worten in die Luft ju ergeben, fondern endlich einmal bas, was mir fo gegenwartig mare, auf bas Davier feft-Durch biefen Untrieb bestimmt, fing ich eines Morgens gu ichreiben an, ohne daß ich einen Ents wurf ober Plan borber anfgefett batte. 3ch fcbrieb bie erften Scenen, und Abende wurden fie Cornelien borges lefen. Gie ichentte ihnen vielen Beifall, jeboch nur bebingt, indem fie zweifelte, daß ich fo fortfabren mirbe, ja fie auferte fogar einen entschiedenen Unglauben an meine Beharrlichkeit. Diefes reigte mich nur um fo mehr, ich fuhr ben nachften Tag fort, und fo ben brite ten; die Soffnung wuchs bei ben taglichen Mittheiluns gen, auch mir ward alles von Schritt ju Schritt leben=

biger, indem mir ohnehin der Stoff durchaus eigen geworden; und fo hielt ich mich ununterbrochen an's Wert, das ich geradesweges verfolgte, ohne weber rudwarts noch rechte, noch links ju febn, und in etwa feche Bos den hatte ich bas Bergnigen, bas Manuscript geheftet an erbliden. 3ch theilte es Merten mit, ber verftanbig und mobimollend barüber fprach; ich fendete es Berbern au, ber fich unfreundlich und hart bagegen außerte, und nicht ermangelte, in einigen gelegentlichen Schmahges bichten mich beghalb mit fpottischen Ramen gu bezeich= Sch ließ mich baburch nicht irre machen, fondern faßte meinen Gegenstand icharf in's Unge; ber Burf war einmal gethan, und es fragte fich nur, wie man bie Steine im Bret vortheilhaft feste. 3ch fab wohl, baß mir auch bier niemand rathen wurde, und als ich nach einiger Beit mein Bert wie ein fremdes betrachten fonnte, fo erfannte ich freilich baf ich, bei bem Berfuch auf bie Einheit ber Beit und bes Orte Bergicht gu thun, auch ber boberen Ginheit, Die um befto mehr geforbert wird, Eintrag gethan hatte. Da ich mich, ohne Plan und Entwurf, blog ber Ginbilbungefraft und einem innern Trieb überließ, fo mar ich von vorn herein ziemlich bei ber Rlinge geblieben, und die erften Acte fonnten fitr Das, mas fie fenn follten gar füglich gelten; in den folgenden aber, und besonders gegen das Ende, rif mich eine wundersame Leidenschaft unbewußt bin. 3ch hatte mich, indem ich Abelheid liebenswurdig zu fchilbern trady:

tete, felbft in fie verliebt, unwillfurlich mar meine Reber nur ihr gewidmet, bas Intereffe an ihrem Schicffal nahm überhand, und wie ohnehin gegen bas Ende Got außer Thatigfeit gefest ift, und bann nur gu einer ungludlichen Theilnahme am Bauernfriege gurudfehrt, fo war nichts naturlicher, ale baff eine reigende Rrau ibn bei bem Autor ausstach, ber bie Runftfeffeln abschuttelnd, in einem neuen Felbe fich ju versuchen Dachte. Diefen Dangel, ober vielmehr biefen tabelhaften Ueberfluß, ers fannte ich gar bald, ba die Ratur meiner Poefie mich immer gur Ginheit hindrangte. 3d begte nun, auftatt der Lebensbeschreibung GbBens und der Dentschen Alter= thumer, inein eignes Wert im Ginne, und fuchte ibm immer mehr biftorifden und nationalen Gehalt zu geben, und bas, was baran fabelhaft ober bloß leidenschaftlich war, anszulofchen; wobei ich freilich manches auf= opferte, indem die menichliche Reigung ber funftlerifchen Ueberzeugung weichen mußte. Go hatte ich mir 3. B. etwas Rechts gu Gute gethan, inden ich in einer grauferlich nachtlichen Bigennerscene Woelheid auftreten und ihre icone Gegenwart Bunber thun lief. Gine nabere Prufung verbannte fie, fo wie and ber im vierten und funften Acte umftandlich ausgeführte Liebeshandel gwis ichen Frangen und feiner gnabigen Frau fich in's Enge jog, und nur in feinen Sanptmomenten bervorleuchten burfte.

Dhne alfo an dem erften Manufcript irgend etwas

ju verandern, welches ich wirklich noch in seiner Urgestalt besitze, nahm ich mir vor, bas Ganze umzuschreiben, und leistere bieß auch mit solcher Thatigkeit, daß in weutgen Wochen ein ganz erneutes Stude vor mir lag. Ich ging damit um so rascher zu Werke, je weniger ich die Absicht hatte, diese zweite Bearbeitung jemals drueren zu lassen, sondern sie gleichfalls, nur als Wordbung ansah, die ich klussische einer mit mehrerem Reiß und Uebersegung anzustellenden neuen Behandlung, abermals zum Grunde legen wollte.

Als ich nun mancherlei Borfcblage, wie ich bieß anjufangen gedachte, Merten vorzutragen aufing, fpottete er mein und fragte, was benn bas ewige Arbeiten und Umarbeiten beifen folle ? Die Gache werbe baburch nur andere und felten beffer; man muffe febn, mas bas eine filr Wirfung thue, und bann immer wieber mas Reues unternehmen. - "Bei Beit auf die Baun', fo trodnen bie Binbeln!" rief er fpruchmortlich aus; bas Caumen und Baudern mache untr unfichere Menfchen. 3ch erwiderte ihm bagegen, bag es mir unangenehm fenn milrbe, eine Arbeit, an die ich fo viele Reigung verwendet, einem Buchhandler anzubieten, und mir vielleicht gar eine abichlägliche Untwort zu holent: benn wie follten fie einen jungen, namenlofen und noch bagu verwegenen Schriftsteller beurtheilen? Schon meine Mitschuldigen, auf die ich etwas hielt, batte ich, als meine Scheu bor ber Preffe nach und nach verschwand, gern gedruckt gefehn; allein ich fand feinen geneigten Berleger.

Sier war unn meines Freundes technifch mercantilis fche Luft auf einmal rege. Durch bie Frantfurter Beitung hatte er fich ichon mit Gelehrten und Buchband: lern in Berbindung gefett, wir follten baber, wie er meinte, diefes feltsame und gewiß auffallende Bert auf eigne Roften berausgeben, und es werde bavon ein guter Bortheil zu gieben fenn; wie er benn, mit fo vielen andern, bftere ben Buchbandlern ihren Gewinn nachzurechnen pflegte, ber bei manchen Berten freilich groß war, befondere wenn man außer Acht ließ, wie viel wieber au anderen Schriften und durch fonftige Sandeleverhaltniffe verloren geht. Genug, es ward ausgemacht, bag ich bas Davier anschaffen, er aber fur ben Drud forgen folle; und fomit ging es frifch an's Bert, und mir gefiel es gar nicht übel, meine wilbe bramatifche Stige nach und nach in faubern Musbangebogen zu feben: fie nahm fich wirklich reinlicher ans, als ich felbft gebacht. Bir vollendeten bas Bert, und es ward in vielen Da= teten verfendet. Dun bauerte es nicht lange, fo ent= ftand überall eine große Bewegung; bas Muffehn, bas es machte, ward allgemein. Beil wir aber, bei unfern beidrankten Berhaltniffen, Die Eremplare nicht ichnell genug nach allen Orten gu vertheilen vermochten, fo ers ichien ploBlich ein Dachdrud; und ba überdieß gegen unfere Musfendungen freilich fobald feine Erftattung,

am allerwenigsten eine baare, guruderfolgen founte: so war ich, als Hausschn, besten Casse nicht in reichlichen Umständen seyn konnte, zu einer Zeit wo man mir von allen Seiten ber viel Aufmertfamfeit, ja sogar vielen Beisall erwies, hochst werlegen, wie ich nur das Papier bezahlen sollte, auf welchem ich die Welt mit meinem Talent bekannt gemacht hatte. Werk, der sich schon eher zu helsen wußte, begte dagegen die besten hoffnungen, daß sich nächstens alles wieder in Gleiche stellen wultde; ich bin aber nichts davon gewahr worden.

Schon bei den kleinen Flugschriften, die ich ungenannt herausgab, hatte ich das Publicum und die Recensenten auf meine eignen Kosten kennen lernen, und ich war auf Lob und Ladel so ziemlich vorbereitet, besonders da ich seit mehreren Jahren immer nachging und beobachtete, wie man die Schriftsteller behandle, benen ich eine vorzügliche Aufmerksamkeit gewibmet hatte.

hier konnte ich selbst in meiner Unsicherheit deutlich bemerken, wie boch so vieles grundlos, einseitig und willkarlich in den Tag hineingesagt wurde. Mir begegenete unn dasselbe, und wenn ich nicht schou einigen Grund gehabt hatte, wie irre hatten mich die Biderspriche gebildeter Menschen machen milfen! So stand 3. B. im Deutschen Werfur eine weitlansse wohlgemeine Recension, verfast von irgend einem beschränken Geiste. Wo er tadelte, kounte ich nicht mit ihm ein-

stimmen, noch weniger wenn er angab, wie, die Sache hatte tonnen anders gemacht werden. Erfreulich mar es mir daber, wenn ich unmittetloar hinterbrein eine beitere Ertlarung Wielaubs autraf, der im allgemeinen dem Recenjenten widersprach und sich meiner gegen ihn dannahm. Indessen war doch jenes auch gedracht, ich sah ein Beispiel von der dumpfen Sinnesart unterrichteter und gebildeter Manner, wie mochte es erst im großen Publicum anssehn!

Das Bergungen, mich mit Merken iber solche Dinge zu besprechen und aufzuklären, war von kurzer Daner; deun die einsichtevolle kandgräfin von heffendarmstadt nahm ibn, auf ibrer Reise nach hetersburg, in ihr Gefolge. Die ausführlichen Briefe, die er mir schreibe, gaben mir eine weitere Anssight in die Welt, die ich mir um so mehr zu eigen machen kounte, als die Schilberungen von einer bekannten und befreundeten hand gezeichnet waren. Allein ich bieb bessen ungeachter daburch auf langere Zeit sehr einsam, und entbehrte gerade in dieser wichtigen Spoche seiner aufklärenden Theilnahme, deren ich dem doch so sehr bedurcher.

Denn wie man wohl den Entichluß faßt Soldat gu werben und in den Krieg zu geben, fich auch mutig werfett, Gefahr und Beschwerlichkeiten zu ertragen, so wie auch Munden und Schmerzen, ja den Tod zu erduls ben, aber fich babet feineswegs die besonderen Falle vorftellt, unter welchen biese im allgemeinen erwarteten Uebel und außerft unangenehm überraschen fonnen: ergeht es einem jeben ber fich in bie Belt wagt, und befondere bem Mutor, und fo ging es auch mir. Da ber groffte Theil bes Dublicums mehr burch ben Stoff als durch die Behandlung angeregt wird, fo war die Theilnahme junger Manner an meinen Studen meiftens ftoff=" artig. Gie glaubten baran ein Panier gu febn, unter beffen Borichrift alles, was in ber Jugend Bilbes und Ungefchlachtes lebt, fich wohl Raum machen burfte, und gerade die beften Ropfe, in benen ichon vorläufig etwas Mehnliches fputte, murben bavon hingeriffen. 3ch bes fige noch von bem trefflichen und in manchem Betracht einzigen Burger einen Brief, ich weiß nicht an wen, ber als wichtiger Beleg beffen gelten fann, mas jene Ericheinung damale gewirft und aufgeregt hat. Bon ber Gegenseite tabelten mid gefegte Manner, baß ich bas Kauftrecht mit gu gunftigen Farben geschilbert babe, ja fie legten mir die Abficht unter, bag ich jene unregelmas Bigen Beiten wieder einzuführen gebachte. Doch andere hielten mich fur einen grundgelehrten Dann, und bers langten, ich follte bie Driginal-Ergablung bes guten Gbis neu mit Roten herausgeben; wogu id mid feineswegs geschickt fublte, ob ich es mir gleich gefallen ließ, baß man meinen Ramen auf ben Titel bes frifden Abbrude au feben beliebte. Man hatte, weil ich bie Blumen eis nes großen Dafenus abzupfluden berftand, mich fur ei= nen forgfaltigen Runftgartner gehalten. Diefe meine Belahrtheit und grundliche Cachtemtnig wurde jeboch wieder von andern in 3meifel gezogen. Gin angesehener Geichaftsmann macht mir gang unvernnthet die Bifite. Sch febe mid badurch bochft geehrt, und um fo mehr, als er fein Gefprach mit bem Lobe meines Got von Bers lichingen und meiner guten Ginfichten in bie Deutsche Gefchichte anfangt; allein ich finde mich bod) betroffen als ich bemertte, er fen eigentlich nur gefommen um mich ju belebren, baß Gog von Berlichingen fein Schwager von Frang von Gidingen gewesen fen, und bag ich alfo burch biefes poetifche Chebundniß gar fehr gegen bie Befchichte verftogen habe. Ich fuchte mich baburch gu ent= ichulbigen, daß Gog ihn felber fo neune; allein mir mard erwidert, daß diefes eine Rebensart fen, welche nur ein naberes freundschaftliches Derhaltnig ausbrude, wie man ja in ber neueren Zeit die Poftillone auch Schwager nenne, ohne bag ein Familienband fie an uns Sch bankte fo gut ich tonnte fur biefe Beleb: rung und bedauerte nur, daß dem lebel nicht mehr abauhelfen fen. Diefes ward von feiner Geite gleichfalls bedauert, mobei er mid) freundlichft gu fernerem Ctubium ber Deutschen Geschichte und Berfaffung ermabute, und mir bagu feine Bibliothet anbot, von ber ich auch in ber Folge guten Gebrauch machte.

Das Luftige jedoch, was mir in diefer Urt begegnete, war der Besuch eines Buchhandlers, ber mit einer heiteren Kreimuthigfeit fich ein Dubend folder Stude ausbat, und sie gut ju honoriren versprach. Daß wir uns barüber sehr lustig machten, läst sich benken, und boch hatte er im Grunde so unrecht nicht: benn ich war schon im Stillen beschäftiget, von biesem Bendepunct ber Deutschen Geschichte mich vor- und ruckrudrtes zu bewegen und die Hauptereignisse in gleichem Sinn zu bearbeiten. Ein löblicher Borsab, ber wie so maache andere durch die flüchtig vorbeirauschende Zeit vereitelt worden.

Jenes Schauspiel jedoch beschäftigte bieher ben Berfasser nicht allein, sondern, während es ersonnen, geschrieben, umgeschrieben, gedruckt und verbreitet wurde, bewegten sich noch viele andere Bilder und Borschlag in seinem Geiste. Diesenigen welche dramatisch zu bendeln waren erhielten den Borzug am ditersten durchgedacht und der Bollendung angenähert zu werden; als lein zu gleicher Zeit entwickelte sich ein Uebergang zu einer andern Darstellungsart, welche nicht zu den bramatischen gerechnet zu werden pflegt und doch mit ihner große Berwandtschaft hat. Dieser Uebergang geschaß hauptsächlich durch eine Eigenheit des Berfassers, die logar das Selbsigespräch zum Zwiegespräch umbildete.

Gewöhnt am liebsten seine Zeit in Gesellschaft augubringen, verwandelte er auch das einsame Denten gur geselligen Unterhaltung, und zwar auf folgende Beise. Er pfiegte namlich, wenn er sich allein sah, irgend eine Berson seiner Befanntschaft im Geiste zu sich zu rufen. Er bat sie, nieder zu figen, ging an ihr auf und ab,

blieb por ihr fteben, und verbandelte mit ihr ben Gegenftand, ber ihm eben im Ginne lag. Sierauf antwortete fie gelegentlich, ober gab burch bie gewohnliche Di= mit ibr Bu = ober Abstimmen gu erfennen; wie benn je= ber Meufch hierin etwas Eignes hat. Cobann fuhr ber Sprechende fort, basjenige mas bem Gafte gu gefallen ichien, weiter auszuführen, ober mas berfelbe migbilligte, ju bedingen, naber gu bestimmen, und gab auch wohl zulett feine Thefe gefällig auf. Das Bunberlichfte mar babei, daß er niemals Perfonen feiner naberen Befanntichaft mablte, fonbern folche die er nur felten fab. ia mehrere, die weit in ber Welt entfernt lebten, und mit benen er nur in einem vorübergebenden Berhaltniß gestanden; aber es waren meift Verfonen, Die, mehr empfanglicher als ausgebender Ratur, mit reinem Ginne einen ruhigen Untheil an Dingen gu nebmen bereit find, die in ihrem Gefichtsfreise liegen, ob er fich gleich mandmal gu biefen bialeftischen lebungen widersprechende Geifter herbeirief. Diegn bequemten fich nun Versonen beiberlei Geschlechts, jedes Alters und Standes, und erwiesen fich gefällig und anmuthig, ba man fich nur von Gegenstanden unterhielt, Die ihnen beutlich und lieb waren. Sochft munderbar murbe es jeboch manchen vorgetommen fenn, wenn fie hatten er= fahren tonnen, wie oft fie gu biefer ideellen Unterhaltung berufen wurden, ba fich manche ju einer wirklichen wohl ichmerlich eingefunden hatten.

Die nahe ein foldes Gefprade im Geifte mit bem Briefmechfel verwandt fen, ift flar genng, nur bag man bier ein hergebrachtes Bertrauen erwidert fieht, und bort ein neues, immer medifelnbes, unerwidertes fich felbft gu fchaffen weiß. 2015 baber jener Ueberbruß gu ichildern war, mit welchem bie Menfchen, ohne burch Doth gedrungen gu fenn, bas Leben empfinden, mußte ber Berfaffer fogleich barauf fallen, feine Befinnung in . Briefen barguftellen: benn jeber Unmuth ift eine Geburt, ein Bogling ber Ginfamteit; wer fich ihm ergibt, flieht allen Biderfpruch, und mas miderfpricht ihm mehr als jebe beitere Gefellichaft? Der Lebensgenuß anberer ift ihm ein peinlicher Bormurf, und fo wird er burch bas, was ihn aus fich felbft berauslocken follte, in fein Innerftes gurudgewiesen. Dag er fich allenfalls barüber außern, fo wird es burd Briefe gefchehn: benn einem fdriftliden Erguß, er fen frohlich ober verbrieglich, fest fich boch niemand unmittelbar entgegen; eine mit Gegengrunden verfaßte Untwort aber gibt bem Ginfas men Gelegenheit, fich in feinen Grillen gu befeftigen, einen Unlag, fich noch mehr zu verftoden. Beite in bies fem Ginne gefdriebenen Bertherijden Briefe haben nun wohl beghalb einen fo mannichfaltigen Reig, weil ihr verschiedener Inhalt erft in folden ideellen Dialogen mit mehreren Individuen durchgefprochen worden, fie fobann aber in ber Composition felbft, nur an einen Freund und Theilnehmer gerichtet ericbeinen. Mehr iber bie Bebanb:

handlung des fo viel besprochenen Merkleine gu fagen, mbchte kaum rathlich fenn; über ben Inhalt jedoch läßt fich nach Giniges bingufagen.

Jener Efel por bem leben hat feine phpfifchen und feine fittlichen Urfachen, jene wollen wir bein Mrgt, diefe bem Moraliften gu erforschen überlaffen, und bei einer fo oft burchgearbeiteten Materie, nur den Sauptpunct beachten, wo fich jene Ericheinung am beutlichften ausfpricht. Alles Behagen am Leben ift auf eine regelmäßige Biederfehr der außeren Dinge gegrundet. Der Bechfel bon Tag und Nacht, ber Jahreszeiten, ber Bluthen und Fruchte, und was une fonft von Epoche gu Epoche ents gegentritt, damit wir es genießen tonnen und follen, diefe find die eigentlichen Triebfebern bes irdifchen Le= bens. Je offner wir fur biefe Genuffe find, befto glud's licher fuhlen wir uns; malgt fich aber bie Berfchieben: heit diefer Erfcheinungen vor und auf und nieder, ohne bag wir baran Theil nehmen, find wir gegen fo holbe Unerbietungen unempfanglich : bann tritt bas großte Uebel, die fchwerfte Rrantheit ein, man betrachtet bas Leben als eine etelhafte Laft. Bon einem Englander wird ergahlt, er habe fich aufgehangen, um nicht mehr taglich fich aus = und anzuziehn. Ich fannte einen mackes ren Bartner, ben Auffeher einer großen Partaulage, ber einmal mit Berdruß ausrief: foll ich benn immer biefe Regenwolfen von Abend gegen Morgen gieben febn! Man ergablt von einem unferer trefflichften Manner, er Goethe's Werte. XXVI. 980,

habe mit Berdruß bas Frilhjahr wieder aufgrunen gefebn, und gewansche, es mödre jur Abwechselung einmal roth erscheinen. Dieses sind eigentlich die Symptome des Lebensüberdruffes, der nicht selten in den
Selbsmord ausläuft, und bei benkenden in sich gekehrten Menschen haufiger war als man glauben fam.

Richts aber veranlaßt mehr diesen Ueberdruß, als die Wiedertehr der Liebe. Die erste Liebe, fagt man mit Recht, sey die einzige: denn in der zweyten und durch die zweyte geht schon der höchste Sinn der Liebe verloren. Der Begriff des Ewigen und Unendlichen, der sie eigentlich hebt und trägt, ist zerstort, sie erscheinderschaftlich wie alles Wiederkehrende. Die Absonderung des Sinnlichen vom Sittlichen, die in der versochenen cultivirten Welt die liebenden und begehrenden Empfindungen spaltet, bringt anch hier eine Uebertriebenheit hervor, die nichts Gutes siiften kann.

Ferner wird ein junger Mann, wo nicht gerade an sich selbst, doch an andern bald gewahr, daß moralische Spochen eben so gut wie die Jahredzeiten wechseln. Die Inade der Erogen, die Junst der Gewaltigen, die Juhredzeiten Wenge, die Liebe der Einzelnen, alles wandelt auf und nieder, ohne daß wir es sesstaten fonnen, so wenig als Somme, Mond und Sterne; und doch sind biese Alignen ind boch sind biese Naturereignisse: sie entgehen und durch eigne oder fremde

Lance Council

Schuld, burch Bufall ober Gefchid, aber fie wechseln, und wir find ihrer niemals ficher.

2Bas aber ben fuhlenden Jungling am meiften ange fligt, ift bie unaufhaltsame Biebertehr unferer Rebler : benn wie fpat lernen wir einseben, bag wir, inbem wir unfere Tugenden ausbilden, unfere Sehler zugleich mit anbauen. Jene ruben auf biefen wie auf ihrer Burgel, und biefe verzweigen fich inegeheim eben fo ftart und fo mannichfaltig als jene im offenbaren Lichte. Beil wir nun unfere Tugenben meift mit Billen und Bewußtfenn aububen, von unferen Tehlern aber unbewußt überrafcht werden, fo machen uns jene felten einige Freude, Diefe bingegen beftandig Roth und Qual. Sier liegt ber fcmerfte Punct ber Gelbfterkenntnig, ber fie beinah unmbglich macht. Dente man fich nun biegu ein fiebend jugendliches Blut, eine burch einzelne Gegenftanbe leicht ju paralpfirende Ginbilbungefraft, hiezu die fchwautenden Bewegungen bes Tage, und man wird ein ungedulbiges Streben, fich aus einer folchen Rlemme gu befreien , nicht unnaturlich finden.

Solche duftere Betrachtungen jedoch, welche benjenigen, der sich ihnen überläft, in's Unendliche führen,
båtten sich in den Gemuthern Deutscher Jünglinge nicht
jo entschieden entwirfeln tonnen, batte sie nicht eine aubere Beranlassung zu diesem traurigen Geschäft angeregt
und gestvert. Es geschah dieses burch die Englische Lie
teratur, besonders durch die wetische, deren große Bors-

guge ein ernfter Trubfinn begleitet, welchen fie einem jeden mittheilt, ber fich mit ihr beschaftigt. Der geift= reiche Britte fieht fich von Jugend auf von einer bebeutenben Welt umgeben, bie alle feine Rrafte anregt; er wird fruber ober fpater gewahr, bag er allen feinen Berftand zusammennehmen muß; um fich mit ihr abzufinben. Bie viele ihrer Dichter haben nicht in ber Jugend ein lofes und raufchendes Leben geführt, und fich fruh berechtigt gefunden, bie irbifchen Dinge ber Gitelfeit anguflagen! Bie viele berfelben haben fich in ben Belt= gefchaften versucht, und im Parlament, bei Sofe, im Minifterium, auf Gefandtichaftspoften, theils bie er= ften, theils untere Rollen gefpielt, und fich bei inneren Unruhen, Staate = und Regierungeberanderungen mits wirfend erwiefen, und wo nicht an fich felbft, boch an ihren Freunden und Gonnern ofter traurige ale erfreuliche Erfahrungen gemacht! Die viele find verbanut, vertrieben, im Gefangniß gehalten, an ihren Gatern beschädigt worden!

Aber auch nur Jufchauer von fo großen Ereigniffen gu fepn, fordert ben Menichen gum Ernft auf, und wo- hin kann ber Ernft weiter fulbren, als gur Betrachtung ber Vergänglichfeit und bes Unwerths aller irbifchen Dinge. Ernsthaft ist auch ber Deursche, und fo war ihm die Englische Poesse hohcht gemäß, und weil sie sich aus einem geheren Justande herschrieb, imposant. Man kindet in ihr durchaus. einen großen, tuchtigen, welten

geubten Berftand, ein tiefes, gartes Gemuth, ein portreffliches Bollen , ein leibenschaftliches Birten: Die berrlichsten Gigenschaften, Die man von geistreichen ges bilbeten Menfchen ruhmen fann; aber bas alles jufam: mengenommen macht noch feinen Doeten. Die mabre Poefie fundet fich badurch an, daß fie, als ein weltlis ches Evangelium, burch innere Beiterfeit, burch außes res Behagen , uns von ben irdifchen Laften zu befreien weiß, die auf une bruden. Bie ein Luftballon hebt fie une mit bem Ballaft ber une anhangt, in bobere Regios nen, und lagt die verwirrten Grrgange ber Erbe in Bogelperfpective vor und entwidelt baliegen. Die muns terften wie die ernfteften Berte haben ben gleichen 3med. burch eine gludliche geiftreiche Darftellung fo Luft als Schmerg gu maßigen. Man betrachte nun in biefem Sinne die Mehrgabl ber Englischen meift morglisch : bi= baktifchen Gebichte, und fie werden im Durchichnitt nur einen buftern Ueberbruß bes Lebens zeigen. Younge Nachtgebanten allein, wo biefes Thema vor: auglich durchgeführt ift, fondern auch die übrigen betrachtenden Gedichte, fcweifen, eh man fich's verfieht, in biefes traurige Gebiet; wo bem Berftanbe eine Mufgabe jugewiesen ift, bie er gu lbfen nicht hinreicht, ba ihn ja felbft die Religion, wie er fich folche allenfalls er= bauen fann, im Stiche laft. Gange Banbe fonnte man gufammendrucken, welche ale ein Commentar gu jes nem fcbredlichen Terte gelten tonnen :

Then old Age and Experience, hand in hand, Lead him to death, and make him understand. After a search so painfull and so long, That all his life he has been in the wrong.

2Bas ferner bie Englischen Dichter noch gu Den-Schenhaffern vollendet und bas unangenehme Gefühl von Biberwillen gegen alles fiber ihre Schriften verbreitet, ift, bag fie famintlich, bei ben vielfachen Spaltungen ihres Gemeinwesens, wo nicht ihr ganges Leben, boch ben beften Theil beffetben, einer ober ber andern Darten widmen muffen. Da nun ein folder Schriftfteller bie Geinigen benen er ergeben ift, bie Gache ber er anbanat. nicht loben und herausstreichen barf, weil er fonft nur Meib und Biderwillen erregen murbe, fo ubt er fein Zaleut, indem er von ben Begnern fo abet und fchlecht als moglich fpricht, und die fargrifden Baffen, fo febr er nur vermag, fcharft, ja vergiftet. Gefchieht biefes nun von beiben Theilen, jo wird die bagwischen liegende Welt gerffbrt und rein aufgehoben, fo baf man in einem grofen, verftandig thatigen Bolfeverein jum allergelindeften nichts als Thorbeit und Babufinn entbeden fann. Gelbit ihre gartlichen Gebichte beschäftigen fich mit traus rigen Gegenftanden. Dier ftirbt ein verlaffenes Dab: chen, bort ertrinft ein getreuer Liebhaber, ober wird, ehe er poreilig ichwimmend feine Geliebte erreicht, von einem Saufifche gefreffen; und wenn ein Dichter wie Gran fich auf einem Dorftirchhofe tagert, und jene bes kannten Melodien wieder anftimmt, fo tann er verfichert fenn, eine Angahl Freunde der Melancholic um sich zu versammeln. Milton's Allegro muß erst in bestigen Bere sen den Unmuth verscheuchen, ebe er zu einer sehr mäßisgen Luft gelangen kann, und selbst der heitere Goldmitch vertiert, lich in elegische Empfindungen, wenn und sein Deserted Village ein versorenes Paradies, das sein Traveller auf der ganzen Erde wiedersucht, so sieblich als trausig derfiellt.

Ich aveisse nicht, daß man mir auch muntre Werke, heitere Gedichte werde vorzeigen und entgegensehen können; allein die meisten und besten derfelben gebren gewiß in die altere Epoche, und die neuern die man dahin rechnen könnte, neigen sich gleichfalls gegen die Satyre, sind bitter und besondere die France verachtend.

Genug, iene oben im allgemeinen erwähnten, erniften und die menschliche Natur untergradenden Gedichte waren die Lieblinge, die wir uns vor allen andern aus suchten, der eine, nach seiner Gemuthhart, die leichtere elegische Teauer, der andere die schwer lastende, alles ausgedende Nerzweiflung suchend. Sonderbar genug berkartte unser Water und Lebrer Shafipeare, der so teine Heiter water und keine Monologen dieden Gespenster, die durch alle jungen Gemuther ihren Sput trieben. Die dauptfellen wußte ein jeder auswendig und recitirte sie gern, und jederman glaubte, er durfe eben so melanchoslisch fein als der Pring von Ochnemark, ob er gleich feis

nen Geift gesehn und feinen foniglichen Bater gu ratchen hatte.

Damit aber ja allem diesem Arabstmi nicht ein vollkommen passende Local abgebe, so hatte und Dsian bis an's lette Thule gelodt, wo wir benn auf geauer, unendicher Halbe, unter vorstarrenden bemobsten Gradsteinen wandelnd, das durch einen schauerlichen Wind bewegte Grad um und, und einen schwer bewosten himmel iber und erblickten. Bei Mondenschein kand dann erst diese caledonische Nacht um Aget; untergegangeme helden, verblichte Machen umschwebten und, die wir wulest den Geist von Loda wirflich in seiner furchtbaren Gestalt zu erblicken glaubten.

In einem solchen Element, bei solcher Umgebung, bei Liebhaberepen und Studien dieser Art, bon under friedigten Leidenschaften gepeinigt, von außen zu bedeütenden Handlungen keineswegs angeregt, in der einzigen Umssicht, und in einem schleppenden, gestlosen, batrgerslichen Leben hinhalten zu milfen, befreundete man sich, in unmuthigem Uebermuth, mit dem Gedanten, das Leben, wenn es einem niche mehr anstehe, nach eignem Belieden allenfalls verlassen zu können, und half sich damit über die Unbilden und Langeweile der Agge noche dufrftig genug hin. Diese Gesinnung war so allgemein, weil er aberalt anschlug und das Innere eines tranken ingendlichen Wahns bessentich und faßlich damitellte.

Wie genau die Englander mit biefem Jammer bekannt waren, beweifen die wenigen bedeutenden, vor dem . Ericheinen Wertherb geschriebenen Zeilen:

To griefs congenial prone,

More wounds than nature gave he knew,

While misery's form his fancy drew

In dark ideal hues and horrors not its own.

Der Gelbstmord ift ein Greigniß ber menschlichen Ratur, welches, mag auch barüber ichon fo viel gefprochen und gehandelt fenn als ba will, doch einen jeben Menschen gur Theilnahme forbert, in jeber Beitepoche wieder einmal verhandelt werden muß. Montesquien ertheilt feinen Selben und großen Mannern bas Recht, fich mach Befinden den Tod ju geben, indem er fagt, es muffe boch einem jeben freifteben, ben funften Uct feiner Tragbbie ba ju ichließen, wo es ihm beliebe. Sier aber ift von folden Perfonen nicht die Rebe, bie ein bebeutendes Leben thatig geführt , fur irgend ein großes Reich ober fur die Sache der Freiheit ihre Tage vermenbet, und benen man wohl nicht verargen wird, wenn fie bie Idee die fie befeelt, fobald biefelbe von ber Erde vers fcwindet, auch noch jenfeits ju verfolgen benten. Bir haben es bier mit folden zu thun, benen eigentlich aus Manget von Thaten, in bem friedlichften Buftande von ber Belt, burch übertriebene Forberungen an fich felbit bas leben verleibet. Da ich felbft in bem Rall war, und am beften weiß, mas fur Dein ich barin erlitten, mas

fur Anftrengung es mir gekoftet, ihr ju entgehn, fo will ich die Betrachtungen nicht verbergen, die ich über die verschiedenen Todesarten, die man mablen konnte, wohlbedachtig angestellt.

Es ift etwas fo Unnaturliches, bag ber Denich fich von fich felbft loereife, fich nicht allein beschäbige, fonbern vernichte, bag er meiftentheils ju mechanischen Mitteln greift, um feinen Borfat in's Bert ju richten. Wenn Mjar in fein Schwert fallt, fo ift es bie Laft feis nes Rorpers, die ihm ben letten Dienft erweifet. Benn ber Rrieger feinen Schilbtrager verpflichtet, ibn nicht in die Banbe ber Feinde gerathen gu laffen, fo ift es auch eine auffere Rraft, beren er fich verficbert, nur eine moralifche ftatt einer phyfifchen. Frauen fuchen im Baffer die Rublung ihres Bergweifelns, und bas bochft mechanische Mittel bes Schiefgewehrs fichert eine fchnelle That mit ber geringften Unftrengung. Erhangens erwahnt man nicht gern, weil es ein unebler Tob ift. In England faun es am erften begegnen, weil man bort von Ingend auf fo manchen bangen fiebt. ohne bag bie Strafe gerabe entehrend ift. Durch Gift, burch Deffnung ber Mbern gebenft man nur langfam bom Leben au icheiben , und ber raffinirtefte, ichnellfte, fcmergenlofefte Tob burch eine Ratter mar einer Roni: gin murbig, die ihr Leben in Glang und Luft jugebracht hatte. Alles biefes aber find außere Behelfe, find Feinbe mit benen ber Denich gegen fich felbft einen Bund fcblieft.

Wenn ich nun alle biefe Mittel überlegte, und mich fonft in ber Gefchichte weiter umfah, fo fand ich unter allen benen, die fich felbft entleibt, feinen, der biefe That mit folder Großheit und Freiheit bes Geiftes verrichtet, ale Raifer Dtho. Diefer, gwar ale Felbherr im Nachtheil, aber boch feineswegs auf's Meußerfte gebracht, entichließt fich jum Beften des Reiche, bas ihm gewiffermagen fcon angehorte, und gur Schonung fo vieler Taufende, die Belt gu verlaffen. Er begeht mit feinen Freunden ein heiteres Dachtmahl, und man findet am anbern Morgen, bag er fich einen fcharfen Dolch mit eigner Sand in das Berg geftogen. Diefe einzige That ichien mir nachahmungewurdig, und ich überzeugte mich, daß wer nicht hierin handeln fonne wie Otho, fich nicht erlauben burfe, freiwillig aus ber Belt gu gehn. Durch diefe Ueberzeugung rettete ich mich nicht fowohl von bem Borfat ale von der Grille bes Gelbft= morbe, welche fich in jenen herrlichen Friedenszeiten bei einer mußigen Jugend eingeschlichen hatte. Unter einer anfehnlichen Baffenfammling befaß ich auch einen foft: baren wohlgeschliffenen Dolch. Diefen legte ich mir je= bergeit neben das Bette, und ehe ich das Licht auslbichte, versuchte ich, ob es mir wohl gelingen mochte, die Scharfe Spite ein paar Boll tief in die Bruft gu fenten. Da biefes aber niemals gelingen wollte, fo lachte ich mich aulest felbft ans, warf alle hypodondrifden Fragen himmeg, und befchloß gn leben. Um bieß aber mit Deiterfeit thun ju tonnen, mußte ich eine dichterische Aufgabe jur Ausschlerung bringen, wo alles was ich über biesen wichtigen Punct empfunden, gedacht und gewähnt, jur Sprache kommen sollte. Ich versammelte hierzn die Elemente, die sich sich ofchon ein paar Jahre in mir herumtrieben, ich vergegemvärtigte mir die Källe, die mich am meisten gedrängt und geängstigt; aber es wollte sich nichts gestalten: es fehlte mir eine Begebenbeit, eine Jabel, in welcher sie fich verferpern konnten.

Auf einmal erfahre ich die Nachricht von Ferusalems Tobe, und unmittelbar nach dem allgemeinen Gerächte sogleich die genausse und unmfändlichste Beschreibung des Borgangs, und in diesem Augenblich war der Plan zu Berthern gesunden, das Ganze schoß von allen Seiten zusammen und ward eine solibe Nasse, wie das Wasser im Gefäß, das eben auf dem Puncte des Gefrierens sieht, durch die geringste Erschütterung sogleich in ein seltes Eis verwandelt wird. Diesen seltsamen Gewinn sestigangalten, ein Wert von so bedeutendem und mannichfaltigem Inhalt mir zu vergegenwärtigen, und in allen seiten Arielen auszusähren war mir um 6 angelegener, die ich schow wieder in eine peinliche Lage gerathen war, die noch weniger Hoffmung ließ als die vorigen, und nichts als Ummuth, wo nicht Berdruß weissigte.

Es ift immer ein Unglud in neue Berhaltniffe gu treten, in denen man nicht bergetommen ift; wir werden oft wider unfern Billen gu einer falfchen Theilnahme gelockt, uns peinigt bie halbbeit folcher Zuftande, und boch feben wir weber ein Mittel fie zu ergangen noch ihnen zu entsagen.

Rrau von garoche batte ihre altefte Tochter nach Frankfurt verheirathet, tam oft fie gu besuchen, und fonnte fich nicht recht in den Buftand finden, ben fie boch felbit ausgewählt hatte. Unftatt fich barin behaglich ju fublen, ober gu irgend einer Beranderung Unlaß gu geben, erging fie fich in Rlagen, fo bag man wirklich benten mußte, ihre Tochter fen ungludlich, ob man gleich, ba ihr nichts abging, und ihr Gemahl ihr nichts verwehrte, nicht mohl einfah, worin bas Unglud eigent= lich beftunde. 3ch war indeffen in bem Saufe gut anfgenommen und fam mit bem gangen Cirfel in Beruhrung , ber aus Perfonen beftand , die theils gur Beirath beigetragen hatten, theils berfelben einen gludlichen Erfolg munichten. Der Dechant von St. Leonhard Dumeir faßte Bertrauen ja Freundschaft gu mir. Er mar ber erfte fatholifche Geiftliche, mit bem ich in nabere Beruhrung trat, und ber, weil er ein fehr hellfebenber Mann war, mir über ben Glauben, bie Gebrauche, bie außern und innern Berhaltniffe ber alteften Rirche ichone und binreichende Aufschluffe gab. Der Geftalt einer wohlgebilbeten, obgleich nicht jungen Frau, mit Da= men Gervieres, erinnere ich mich noch genau. 3ch tam mit ber Mofino : Schweizerifchen und andern Familien gleichfalls in Beruhrung, und mit ben Gbbnen in Ber:

Land Garagh

baltniffe, die fich lange frembichaftlich fortfetten, und fab mich auf einmal in einem fremben Girfel einheimifch, an beffen Befchaftigungen, Bergnugungen, felbft Relis gionbubungen ich Untheil gu nehmen veranlaßt, ja genothigt murbe. Mein fruberes Berhaltniß gur jungen Krau, eigentlich ein geschwifterliches, mard nach ber Beirath fortgefett; meine Sahre fagten ben ihrigen gu, ich mar ber einzige in bem gangen Rreife, an bem fie noch einen Biderflang jener geiftigen Tone vernahm, an die fie von Jugend auf gewohnt mar. Bir lebten in einem findlichen Bertrauen gufammen fort, und ob fich gleich nichts Leibenschaftliches in unfern Umgang mischte. fo war er boch peinigend genug, weil fie fich auch in ihre neue Umgebung nicht gu finden wußte und, obwohl mit Gludegutern gefegnet, and bem beiteren Thal Ehrenbreitftein und einer froblichen Jugend in ein bufter gelegenes Sanbelshaus verfett, fich fcon als Mutter von einigen Stieffindern benehmen follte. In fo viel neue Kamilienverhaltniffe mar ich ohne wirklichen Untheil, ohne Mitwirfung eingeflemmt. War man mit einander aufrieden, fo fchien fich bas von felbft gu verftebn; aber bie meiften Theilnehmer wendeten fich in verbrieflichen Fallen an mich, die ich burch eine lebhafte Theilnahme mehr gu verschlimmern als gu verbeffern pflegte. Ge bauerte nicht lange, fo wurde mir biefer Buftand gang unertraglich, aller Lebensverdruß, der aus folchen Salbverhaltniffen hervorzugehn pflegt, ichien boppelt und brepfach auf mir zu laften, und es bedurfte eines neuen gewaltsamen Entschluffes, mich auch biervon zu befreien.

Berufaleme Tob, ber burch bie ungludliche Reigung gu ber Gattin eines Freundes verurfacht mard, ichut: telte mich aus bem Traum , und weil ich nicht bloff mit Beichaulichfeit bas, mas ihm und mir begegnet, betrachtete, fondern bas Mehnliche, mas mir im Mugen: blide felbft miderfuhr, mich in leibenschaftliche Bewegung fette, fo fonnte es nicht fehlen, bag ich jener Probuction, die ich eben unternahm, alle die Gluth ein: bauchte . welche feine Unterscheidung amischen bem Dichterifchen und bem Birflichen gulaft. Ich batte mich aufferlich vollig isolirt, ja bie Besuche meiner Freunde verbeten, und fo legte ich auch innerlich alles bei Geite, mas nicht unmittelbar bierber geborte. Dagegen faßte ich alles jufammen, mas einigen Bezug auf meinen Borfat hatte, und wiederholte mir mein nachftes Leben, von beffen Inhalt ich noch feinen bichterischen Gebrauch gemacht hatte. Unter folden Umftanden, nach fo langen und vielen geheimen Borbereitungen fcbrieb ich ben Werther in vier Bochen, ohne bag ein Schema bes Gangen, ober bie Behandlung eines Theils irgend vorber mare ju Papier gebracht gemefen.

Das nunmehr fertige Manuscript lag im Concept, mit wenigen Correcturen und Abanderungen, vor mir. Es ward sogleich geheftet: benn ber Band bient der Schrift ungefahr wie der Rahmen einem Bilbe: man fieht viel eber, ob fie benn auch in fich wirklich bestebe. Da ich biefes Berflein ziemlich unbewußt, einem Nacht: wandler ahnlich . gefchrieben hatte, fo verwunderte ich mich felbit baruber, ale ich es nun burchging, um baran etwas zu andern und zu beffern. Doch in Erwartung baß nach einiger Beit, wenn ich es in gewiffer Entfer= nung befabe, mir manches beigebn murbe, bas noch gu feinem Bortheil gereichen fonute, gab ich es meinen jungeren Freunden gu lefen, auf die es eine befto großere Birfung that, als ich, gegen meine Gewohnheit, vor= her niemanden davon ergablt, noch meine Abficht ents bedt hatte. Freilich mar es bier abermale ber Stoff, der eigentlich die Birfung hervorbrachte, und fo maren fie gerade in einer der meinigen entgegengesetten Stim= mung: benn ich hatte mich durch diefe Composition mehr, als durch jebe andere, aus einem fturmischen Glemente gerettet, auf bem ich burch eigene und fremde Schulb, burch gufallige und gemablte Lebensweise, burch Borfat und Uebereilung, burch Sartnadigfeit und Nachgeben. auf die gewaltsamfte Urt bin und wieder getrieben mor= ben. Ich fühlte mich, wie nach einer Generalbeichte. wieder froh und frei, und ju einem neuen Leben berech: tigt. Das alte Sausmittel war mir diegmal vortrefflich ju ftatten gefommen. Wie ich mid nun aber baburch erleichtert und aufgeflart fublte, Die Birflichfeit in Poefie verwandelt gu haben, fo verwirrten fich meine Freun= Freunde barau, indem fie glaubten, man muffe bie Doeffe in Birtlichfeit verwandeln, einen folden Roman nachfpielen und fich allenfalls felbft erschießen: und mas bier im Unfang unter wenigen vorging, ereignete fich nachber im großen Dublicum, und biefes Buchlein, mas mir fo viel genutt hatte, ward als bochft fchab: lich verrufen.

Allen ben Uebeln jedoch und bem Unglud, bas es hervorgebracht haben foll, mare zufälligerweise beinabe vorgebeugt worden, als es, balb nach feiner Entftehung, Gefahr lief vernichtet ju merbeu; und bamit verhielt fich's alfo. Mert mar feit Rurgem von Petersburg qu= rudgefommen. 3ch hatte ihn, weil er immer beschaf: tigt mar, nur wenig gesprochen, und ihm von biefem Werther, ber mir am Bergen lag, nur bas Allgemeinfte eroffnen konnen. Ginft befuchte er mich, und als er nicht febr gefprachig ichien, bat ich ibn, mir gugubbren. Er feste fich auf's Canapee, und ich begann, Brief por Brief, bas Abenteuer vorzutragen. Nachbem ich eine Beile fo fortgefahren batte, ohne ihm ein Beifallszeis chen abzuloden, griff ich mich noch pathetischer an, und wie ward mir zu Muthe, als er mich, ba ich eine Paufe machte, mit einem: Run ja! es ift gang bubich, auf bas ichredlichfte niederichlug, und fich, ohne etwas meiter bingugufugen, entfernte. 3ch war gang außer mir: benn wie ich wohl greube an meinen Sachen, aber in ber erften Beit fein Urtheil über fie batte, fo glaubte ich Goethe's Berte, XXVI. Bb,

gang ficher, ich habe mich im Gujet, im Zon, im Gtol, bie benn freilich alle bebenflich waren, vergriffen, und etwas gang Ungulaffiges verfertigt. Bare ein Ramin= feuer jur Sand gemefen, ich hatte bas Wert fogleich bineingeworfen: aber ich ermannte mich wieber und verbrachte fcmergliche Tage, bis er mir endlich vertraute. bag er in jenem Moment fich in ber fcbredlichften Lage befunden, in die ein Menid) gerathen fann. Er habe begwegen nichts gefehn noch gebort, und wiffe gar nicht wovon in meinem Manufcripte bie Rebe fen. Sache hatte fich indeffen, in fo fern fie fich berftellen ließ, wieber hergeftellt, und Mert mar in ben Beiten feiner Energie ber Mann, fich in's Ungeheure ju fchiden; fein Sumor fand fich wieber ein, nut mar er noch bitterer geworben ale vorber. : Er ichalt meinen Borfat ben Berther umguarbeiten mit berben Musbrut den, und verlangte ibn gebruckt gu febn wie er lag. Es mard ein fauberes Manufcript bavon beforgt, bas nicht lange in meinen Sanden blieb: bem gufalligerweise an bemfelben Tage, an bem meine Schwefter fich mit Georg Schloffer verheirathete, und bas Saus, von einer frendigen Seftlichkeit bewegt, glangte, traf ein Brief von Bengand aus Leipzig ein, mich um ein Danufcript zu ersuchen. Gin folches Busammentreffen bielt ich fur ein gunftiges Dmen, ich fendete ben Werther ab, und mar fehr gufrieden, als bas Sonorar, bas ich bafur erhielt, nicht gang burch bie Schulben verschlungen

wurde, die ich um des Gog von Berlichingen willen gu machen genothigt gewesen.

Die Birfung biefes Budbleins war groß, ja ungeheuer, und vorzüglich defihalb, weil es genau in bie rechte Zeit traf. Denn wie es nur eines geringen Bunde frante bebarf, um eine gewaltige Mine gu entschlenbern, fo mar auch die Explosion, welche fich bierauf im Publi: cum ereignete, beffhalb fo machtig, weil die junge Belt fich ichon felbft untergraben batte, und die Erichutte: rung befimegen fo groß, weil ein jeder mit feinen ibertriebenen Forberungen, unbefriedigten Leibenfchaften und eingebildeten Leiden jum Musbruch fam. fann von bem Publicum nicht verlangen, bag es ein geiftiges Wert geiftig aufnehmen folle. Gigentlich marb nur ber Inhalt, ber Ctoff beachtet, wie ich icon an meinen Freunden erfahren hatte, und baneben trat bas alte Borurtheil wieder ein, entspringend aus der Burbe eines gebrudten Buchs, bag es namlid, einen bibafriichen Bweck haben muffe. Die mahre Darftellung aber bat feinen. Gie billigt nicht, fie tabelt nicht, fondern fie entwidelt die Befinnungen und Sandlungen in ihrer Folge und baburch erleuchtet und belehrt fie.

Bon Recenfionen nahm ich wenig Notiz. Die Cache war für mich vollig abgethan, jene guten Leute mochten nun anch sehn, wie sie damit fertig wurden. Doch verfehlten meine Freunde nicht, diese Dinge zu sautemeln, und weil sie in meine Aussichten schou mehr einge-

weiht waren, fich baruber luftig zu machen. Die Rreuben bes jungen Werther, mit welchen Nicolai fich bervorthat, gaben und ju mancherlei Schergen Gelegenheit. Diefer übrigens brave, verdienft : und tenntnifreiche Mann hatte ichon angefangen alles nieberguhalten und ju befeitigen, mas nicht ju feiner Ginnebart pafte, bie er, geiftig febr befchrantt, fur bie achte und einzige bielt. Much gegen mich mußte er fich fogleich verfuchen. und jene Brofchure tam une balb in die Sande. Die bochft garte Bignette von Chobowiedi machte mir viel Berguugen; wie ich benn biefen Runftler über bie Dagen Das Machmert felbft mar aus ber roben Sausleinwand zugeschnitten, welche recht berb zu bereis ten ber Menschenverstand in feinem Familienfreise fich viel ju ichaffen macht. Dhne Gefuhl, bag bier nichts ju vermitteln fen, daß Berthere Jugendbluthe ichon von vorn berein als bom tobtlichen Burm geftochen er= scheine, lagt ber Berfaffer meine Behandlung bis Geite 214 gelten, und als ber muffe Menich fich jum tobtlichen Schritte vorbereitet, weiß ber einfichtige pfnchifche Urgt feinem Patienten eine mit Suhnerblut geladene Piftole unterzuschieben, woraus benn ein ichmutiger Spectafel, aber gludlicherweise fein Unheil bervorgeht. Lotte wird Berthers Gattin, und bie gange Cache endigt fich au jebermans Bufriedenheit.

Co viel mußte ich mich bavon zu erinnern: benn es ift mir nie wieber unter bie Augen gefommen.' Die

Bignette hatte ich ausgeschnitten und unter meine lieb: ften Rupfer gelegt. Dann verfagte ich, gur ftillen und unverfänglichen Rache, ein fleines Spottgedicht, Ricolai auf Werthere Grabe, welches fich jedoch nicht mittheis len lagt. Much die Luft alles gu bramatifiren, ward bei biefer Belegenheit abermale rege. 3ch ichrieb einen profaifchen Dialog gwifchen lotte und Berther, ber giemlich nedisch ausfiel. Berther beschwert fich bitterlich, baß bie Erlbfung burch Subnerblut fo fcblecht abgelau-Er ift gwar am leben geblieben, bat fich aber bie Mugen ausgeschoffen. Dun ift er in Bergweiflung, ibr Gatte gu fenn und fie nicht feben gu tonnen, ba ibm ber Unblick ihres Gefammtwefens faft lieber mare, als bie fugen Gingelnheiten, beren er fich burch's Gefühl perfichern barf. Lotten, wie man fie fennt, ift mit einem blinden Manne auch nicht fonberlich geholfen, und fo findet fich Gelegenheit, Nicolai's Beginnen bochlich ju fchelten, bag er fich gang unberufen in frembe Muges legenheiten mifche. Das Gange mar mit gutem humor gefdrieben, und ichilberte mit freier Borahnung jenes ungludliche buntelhafte Beftreben Dicolai's, fich mit Dingen zu befaffen, benen er nicht gewachfen war, moburch er fich und andern in der Folge viel Berdruß machte, und barüber gulett, bei fo entichiebenen Berbienften, feine literarifche Uchtung vollig verlor. Das Driginal= blatt biefes Scherzes ift niemals abgefchrieben worben und feit vielen Jahren verftoben. 3ch hatte fur Die fleine

Production eine besondere Borliebe. Die reine heiße Reigung der beiben jungen Personen war durch die tomisch tragische Zage, in die fie sich versetz fanden, mehr erhöht als geschwacht. Die großte Zartlichkeit waltete burchans, und auch der Gegner war nicht bitter, nut unwerstlisch behandelt. Nicht gang so hobstich ließ ich das Bachlein selber sprechen, welches, einen alten Reim uachahmend, sich also ausbruckte.

Mag jeiner dintellusite Mann Mich als gefährlich preisen; Der plunge, der nicht shwimmen fann, Er wirst dem Auffer verweisen: Mas sichter und der Bestiner Bann, Gespundstrepfaffenweien: Und wer mich nicht versteben fann Der terue derfer tefen.

Borbereitet auf alles was man gegen den Werther vorbringen warte, fand ich so viele Widerreden keineswegs verdrießlich; aber daran hatte ich nicht gedacht, daß mir durch theilnehmende wohlwollende Seelen eine 
unleidliche Qual bereitet sey; denn anstatt daß mir jenand über mein Bidhlein, wie es lag, etwas Berbindliches gesagt hatte, so wollten sie fammtlich ein für allemal wissen, was denn eigentlich an der Sache wahr sey, worüber ich denn sehr ärgerlich wurde, und mich meisiens bedist unartig dagegen äußerte. Denn diese Frag
zu beantworten, hatte ich mein Werkden, an dem ich
so lange gesonnen, um so manchen Elementen eine poetische Einheit zu geben, wieder zerrupfen und die Korm

to the complete

gerftoren muffen, wodurch ja bie mahrhaften Beftandtheile felbft wo nicht vernichtet, wenigstens gerftreut und verzettelt morben maren. Råber betrachtet fonnte ich jedoch bem Publicum die Forderung nicht verübeln. rufaleme Chidfal hatte großes Unffehn gemacht. Gin gebildeter, liebenswerther, unbescholtener junger Mann, ber Cohn eines der erften Gottesgelahrten und Schrift: ftellere, gefund und wohlhabend, ging auf einmal, ohne bekannte Beranlaffung, aus ber Belt. Jederman fragte unn, wie das moglich gemejen fen, und als man von einer ungludlichen Liebe vernahm, war bie gange Jugend, als man von fleinen Berdrieglichfeiten, die ihm in vornehmerer Gefellichaft begegnet, fprach, ber gange Mittelftand aufgeregt, und jederman minidyte bas Benanere gu erfahren. Dinn erichien im Berther eine ausführliche Schilberung, in ber man bas Leben und bie Ginnesart bes genannten Junglings wieder gu finden meinte. Lo: calitat und Perfonlichkeit trafen ju, und bei ber großen Raturlichkeit der Darftellung glanbte man fich nun voll= tommen unterrichtet und befriedigt. Dagegen aber, bei naberer Betrachtung, pafte wieder jo vieles nicht, und es entstand fur die, welche bas Bahre fuchten, ein un= erträgliches Geschäft, indem eine besondernde Rritit hundert Zweifel erregen muß. Auf den Grund ber Gache war aber gar nicht ju fommen: benn was ich von meinem Leben und Leiden ber Composition zugewendet hatte, ließ fich nicht entziffern, indem ich, ale ein unbemerfter

junger Menich, mein Befen zwar nicht beimlich aber doch im Stillen getrieben hatte.

Bei meiner Arbeit mar mir nicht unbefannt, wie febr begunftigt jener Runftler gemefen, bem man Geles genheit gab, eine Benus aus mehrern Schonheiten berauszustudiren, und fo nahm ich mir auch die Erlaubnig, an der Geftalt und ben Gigenichaften mehrerer hubichen Rinder meine Lotte zu bilben, obgleich die Sauptzuge pon ber geliebteften genommen maren. Das forichenbe Publicum fonnte baber Mehnlichfeiten von verschiedenen Frauengimmern entbeden, und ben Damen mar es auch nicht gang gleichgultig, fur bie rechte gu gelten. Diefe mehreren Lotten aber brachten mir unendliche Qual, weil jederman der mich nur anfah, entschieden gu miffen verlangre, wo benn bie eigentliche wohnhaft fen. 3ch fuchte mir wie Rathan mit ben bren Ringen burchzuhelfen, auf einem Muswege, ber freilich boberen Befen gufommen mag, wodurch fich aber meder bas glaubige, noch bas . lefende Publicum will befriedigen laffen. Dergleichen veinliche Forschungen hoffte ich in einiger Zeit loszumer: ben; allein fie begleiteten mich burch's gange Leben. 3ch fuchte mich bavor auf Reifen burch's Incognito gu ret= ten, aber auch biefes Gulfemittel murbe mir unverfebens vereitelt, und fo mar ber Berfaffer jenes Berfleins, wenn er ja etwas Unrechtes und Schabliches gethan. bafur genugfam, ja übermäßig burch folche unausweich= liche Bubringlichkeiten beftraft.

Auf diefe Beife bedrangt, mard er nur allgu fehr gewahr, bag Autoren und Dublicum durch eine unge= beure Rluft getrennt find, wovon fie, ju ihrem Glud, beiberfeits feinen Begriff haben. Wie vergeblich baher alle Borreben fenen, batte er icon langft eingefeben: benn je mehr man feine Absicht flar ju machen gebenft, gn befto mehr Bermirrung gibt man Unlag. Ferner mag ein Autor bevorworten fo viel er will, bas Publicum wird immer fortfahren, die Forderungen an ihn gu ma= chen, die er ichon abzulehnen fuchte. Dit einer vermandten Eigenheit der Lefer, die uns besondere bei benen, welche ihr Urtheil bruden laffen, gang tomifch auffallt, ward ich gleichfalls fruh befannt. Gie leben nam: lich in bem Bahn, man werbe, indem man etwas leiftet, ihr Schuldner, und bleibe jederzeit noch weit gurud hinter bem was fie eigentlich wollten und munichten, ob fie gleich fury porber, ebe fie unfere Arbeit gefehn, noch gar feinen Begriff hatten, daß fo etwas vorhanden ober nur moglich fenn fomite. Alles biefes bei Geite gefett, fo war nun bas größte Glud ober Unglud, bag jeber= man von biefem feltfamen jnugen Autor, ber fo unver- ' muthet und fo fuhn hervorgetreten, Renntniß gewinnen wollte. Man verlaugte ibn gn feben, ju fprechen, auch in ber Ferne etwas bon ihm gu vernehmen, und fo hatte er einen hochst bedeutenden, bald erfreulichen, bald un= erquicklichen, immer aber gerftreuenden Budrang gu er= fahren. Denn es lagen angefangene Arbeiten genug vor

ihm, ja es ware fur einige Jahre hinreichend zu thun gewesen, wenn er mit hergebrachter Liebe sich daran hatte halten konnen; aber er war aus der Stille, der Dammerung, der Onnkelheit, welche ganz allein die reinen Productionen begünftigen kann, in den karmen des Tageslichts hervorgezogen, wo man sich in anteen verliert, wo man irre gemacht wird durch Theilnahme wie durch Kalte, durch Lob und durch Tabel, weil die änsern Beruhrungen niemals mit der Epoche unferer innern Enslur zusammentressen, und ums baher, da sie nicht fordern konnen, nothwendig schaben mussien.

Doch mehr als alle Berftreunngen bes Tags bielt ben Berfaffer von Bearbeitung und Bollendung großerer Werke die Luft ab, die über jene Gefellichaft gekommen alles mas im Leben einigermaßen Bedeutendes por= ging, ju bramatifiren. Bas diefes Runftwort (benn ein foldes war es, in jener productiven Gefellichaft) ei=" gentlich bebentete, ift bier auseinander gu fegen. Durch ein geiftreiches Busammenfenn an ben beiterften Tagen aufgeregt, gewohnte man fich, in augenblidlichen furgen Darftellungen alles basjenige gu gerfplittern, mas man fonft zufammengehalten hatte, um großere Compofitionen baraus gu erbanen. Gin einzelner einfacher Borfall, ein gludlich naives, ja ein albernes Bort, ein Migverstand, eine Paradoxie, eine geiftreiche Bemerfung, perfonliche Gigenheiten oder Angewohnheiten, ja eine bedeutende Diene, und mas nur immer in einem

binten raufchenden Leben vorfommen mag, alles ward in Form des Dialogs, der Ratechifation, einer bewegten handlung, eines Schanfpiels dargestellt, manchmal in Proja, ofters in Berjen.

Mu diefer genialifd) = leidenichaftlich burchgefetten Uebnig beftatigte fich jene eigentlich poetische Dentweise. Dan ließ namlich Gegenftande, Begebenheiten, Derfonen an und fur fich, fo wie in allen Berhaltniffen beite: ben, man fuchte fie nur beutlich gu faffen und lebhaft abzubilden. Alles Urtheil, billigend oder migbilligend, follte fich por ben Angen bes Befchauers in lebenbigen Kormen bewegen. Man tonnte diefe Productionen belebte Ginngedichte nennen, die ohne Scharfe und Spi-Ben, mit treffenden und entscheibenden Bugen reichlich ansgeftattet waren. Das Jahrmarftefeft ift ein folches, ober vielmehr eine Sammlung folder Epigramme. Unter allen dort auftretenden Masten find wirkliche, in jener Societat lebende Glieder, oder ihr wenigstens verbundene und einigermaßen befannte Versonen gemeint; aber ber Ginn des Rathfels blieb ben meiften verborgen, alle lachten, und wenige wußten, daß ihnen ihre eigenften Eigenheiten gum Scherze bienten. Der Prolog gn Bahrdte neneften Offenbarungen gilt fur einen Beleg anderer Urt; Die fleinsten finden fich unter ben gemifch: ten Gedichten, febr viele find gerftoben und verloren gegangen, manche noch übrige laffen fich nicht wohl mittheilen. Bas biervon im Druct erschienen, vermehrte

nur die Bewegung im Publicum, und die Neugierde auf den Berfaffer; was handschriftlich mitgetheilt wurde, belebte den nächsten Kreis, der sich immer erweiterte. Doctor Bahrdt, damals in Gießen, besuchte mich, scheinder abflich und zutraulich; er schuckte mich, scheinder abflich und zutraulich; er schezte über der Prolog, und wunschte ein freundliches Berhältniß. Bir jungen Leute aber suhren fort kein geselliges Fest zu begeben, ohne mit filler Schadenfreude uns der Eigenheiten zu erfreuen, die wir an andern bemerkt und gludlich dargestellt hatten.

Diffiel es nun bem jungen Autor feineswegs, als ein literarisches Meteor angestaunt gu werben; fo fuchte er mit freudiger Beicheibenbeit ben bemahrteften Dannern bes Baterlands feine Achtung gn bezeigen, unter benen vor allen andern ber herrliche Juftus Dofer gu nennen ift. Diefes unbergleichlichen Mannes fleine Muffabe, faateburgerlichen Inhalte, waren fcon feit eini= gen Jahren in den Douabruder Intelligengblattern abge= brudt, und mir burch Berber befannt geworben, ber nichts ablehnte mas irgend murdig, ju feiner Beit, be= fonbers aber im Drud fich bervorthat. Mbfers Tochter , Frau von Boigt , war beidaftigt , diefe gerftreuten Blatter ju fammeln. Bir fonnten die Beransgabe faum erwarten, und ich feste mid mit ihr in Berbinbung, um mit aufrichtiger Theilnahme ju verfichern, daß die fur einen bestimmten Rreis berechneten wirkfamen Muffate, fomobl ber Materie als ber Form nach, überall jum

La cargo

Nuten und Frommen bienen murben. Sie und ihr Bater nahmen biefe Menferung eines nicht ganz unbekannten Fremdlings gar wohl auf, indem eine Besorgnis, die sie gehegt, durch diese Erklarung vorläufig gehoben worden.

Un biefen fleinen Aufjagen, welche fammtlich in Einem Ginne verfaßt, ein mahrhaft Ganges ausmachen, ift bie innigfte Renntnig bes burgerlichen Befens im bochften Grade merkwurdig und ruhmenswerth. feben eine Berfaffung auf ber Bergangenheit rubn, und noch als lebendig beftehn. Bon ber einen Geite halt man am Bertommen feft, von ber andern fann man bie Bewegung und Beranderung ber Dinge nicht hindern. Bier furchtet man fich bor einer nutlichen Renerung, bort hat man Luft und Freude am Neuen, auch wenn es unnut ja ichablid mare. Die vorurtheilefrei fest ber Berfaffer' bie Berhaltniffe ber Stanbe aus einanber, fo wie ben Bezug, in welchem bie Stabte, Rleden und Dorfer wechselseitig febn. Man erfahrt ihre Gerecht= fame zugleich mit ben rechtlichen Grunden, es wird une befannt, mo bas Grundcapital bes Ctaate liegt und mas es fur Intereffen bringt. Bir feben ben Befit und feine Bortheile, dagegen aber auch die Abgaben und Nachtheile verschiedener Urt, fodann ben mannichfalti= gen Erwerb; bier wird gleichfalls bie altere und neuere Beit einander entgegengefett.

Donabrud, ale Glied ber Sanfe, finden wir in ber

altern Epoche in großer Sandelothatigfeit. Rach jenen Beitverhaltniffen bat es eine mertwurdige und ichone Lage; es fann fich die Producte bes Landes zneignen, und ift nicht allgu weit von ber Gee entfernt, um and bort felbft mitgmwirfen. Dun aber, in ber fpatern Beit, liegt es fcon tief in ber Mitte bes Landes, es wird nach und nach vom Ceehandel entfernt und ansgeschloffen. Bie bieß angegangen, wird von vielen Geiten bargeftellt. 3nr Sprache fommt ber Conflict Englands und ber Ruften, ber Safen und bes Mittellandes; bier werden bie großen Bortheile berer welche ber Gee anwohnen beraus: gefest, und ernftliche Borichlage gethan, wie bie Bewohner bes Mittellandes fich Diefelben gleichfalls jueignen fonnten. Cobann erfahren wir gar manches von Gewerben und Sandwerfen, und wie folche burch Rabrifen überflügelt, burch Rrameren untergraben merben: wir feben ben Berfall, ale ben Erfolg von mancherlei Urfachen, und diefen Erfolg wieber als die Urfache neuen Berfalls, in einem ewigen fdwer gu lbfenben Girfel; bod zeichnet ihn ber madere Ctaatsburger auf eine fo bentliche Beife bin, bag man noch glanbt, fich baraus retten zu fonnen. Durchans lagt ber Berfaffer bie grundlichfte Ginficht in die befonderften Umftande feben. Seine Borfchlage, fein Rath, nichts ift ans der Enft ge= griffen, und doch fo oft nicht ansfuhrbar, begwegen er . aud die Cammlung patriotifche Phantafieen genannt, obgleich alles fich barin an bas Birfliche und Dogliche halt.

Da nun aber alles Deffentliche auf bem Familien= mefen ruht, fo wendet er auch babin vorzüglich feinen Blid. 2018 Gegenftande feiner eruften und fcherghaften Betrachtungen finden wir die Beranderung der Gitten und Gewohnheiten, ber Rleibungen, ber Diat, bes banslichen Lebens, ber Erziehung. Man mußte eben alles mas in ber burgerlichen und fittlichen Welt vorgebt rubriciren, wenn man die Begenftande erichbpfen wollte, bie er behandelt. Und diefe Behandlung ift be= munbernemurbig. Gin vollfommener Gefchaftemann fpricht jum Bolfe in Bochenblattern, um basienige, mas eine einfichtige wohlwollende Regierung fich por= nimmt oder ausfuhrt, einem jeden von ber rechten Geite faflich zu machen; feineswegs aber lehrhaft, fondern in ben mannidsfaltigften Formen, bie man poetisch nennen tonnte, und die gewiß in bem beften Ginn fur rhetorifch gelten muffen. Immer ift er über feinen Begenftand er= baben, und weiß uns eine beitere Auficht bes Ernfteffen an geben; balb binter biefer balb binter jener Daste halb verftectt, bald in eigner Perfon fprechend, immer vollståndig und erschopfend, babei immer frob, mehr ober weniger ironifd, burchaus tuchtig, rechtichaffen, wohlmeinend, ja manchmal berb und heftig, und diefes alles fo abgemeffen, baf man zugleich ben Beift, ben Berftand, die Leichtigfeit, Gewandtheit, den Gefchmad und Charafter bes Schriftstellere bewundern muß. Abficht auf Wahl gemeinnütiger Gegenstante, auf tiefe Einsicht, freie Uebersicht, gludliche Behandlung, fo grundlichen als froben humor, wußte ich ihm niemand als Kranklin zu vergleichen.

Ein solcher Mann imponirte uns unendlich und hatte ben größten Einfluß auf eine Jugend, die auch etwas Tüchtiges wollte, und im Begriff stand, es zu erfassen. In die Formen feines Bortrags glaubten wir uns wohl auch sinden zu konnen; aber wer durfte hoffen, sich eines so reichen Gehalte zu bemächtigen, und die widerspenstigsten Gegenstände mit so viel Freiheit zu handhaben.

Doch das ift unfer schönfter und sußester Wahn, den wir nicht aufgeben durfen, ob er uns gleich viel Pein im Leben verursacht, daß wir das was wir schägen und verehren, uns auch wo möglich zueignen, ja aus uns selbst hervorbringen und darstellen nichten.

Bierzehntes Buch.

Mit jener Bewegung nun, welche sich im Publicum verbreitete, ergab sich eine andere, fur den Berkasser vielleicht von gebherer Bedeutung, indem sie sich in seiner nächsten Umgebung ereignete. Meltere Freunde, welche jene Dichtungen, die nun so großes Mussehmachten, schon im Manuscript gekannt hatten, und behalb zum Theil als die ihrigen ansahen, triumphivaten über den guten Erfolg, den sie, fuhn genug, zum vorauß geweisigt. Bu ihnen sanden sich neue Theilnehmer besonders solche, welche selbst eine productive Kraft, in sich spatten, oder zu erregen und zu begen wunschelben.

. ....ref ...t

Unter den erstern that sich Leng am lebhaftesten und gar sonderbar bervor. Das Mengerliche dieses merkwarzigen Menschen ist schon umrissen, seines humoristischen. Talents mit Liebe gedacht; nun will ich von seinem Sparafter mehr im Resultaten als schildernd prechen, weiles ummbglich ware, ihn durch die Umschweise seines ganges zu begleiten, und seine Sigenheiten durschlesen zu überliefern.

Man kennt jene Selbstaugleren, welche, da man, von außen und von andern keine Noth hatte, an der, Tagebordnung war, und gerade die vorzäglichsten Geizster beunenbigke. "Was gewöhnliche Menschen; die fich

nicht felbit beobachten, nur vorübergebend qualt, mas fie fich ans bem Ginne gu ichlagen fuchen, bas warb bon ben befferen icharf bemertt, beachtet, in Schriften, Briefen und Tagebuchern aufbewahrt. Dun aber gefell= ten fich die ftrengften fittlichen Forderungen an fich und andere gu der großten Rabrlaffigfeit im Thun, und ein aus diefer halben Gelbftfenntniß entfpringender Duntel verführte gir den feltfamften Angervohnheiten und Unarten. Bu einem folden Abarbeiten in ber Gelbftbeobach= tung berechtigte jeboch bie aufwachende empirifche Pin= dologie, Die nicht gerade alles was uns innerlich benn= ruhigt fur bos und verwerflich erflaren wollte, aber bod) auch nicht alles billigen fonnte; und fo war ein ewiger nie beignlegender Streit erregt. Diefen gu fuhren und gu unterhalten übertraf min Leng alle übrigen Un= ober Salbbefchaftigten, welche ihr Juneres untergruben, und fo litt er im allgemeinen von der Zeitgefinnung, welche durch die Schilderung Berther's abgeschloffen fenn follte; aber ein individueller Bufchnitt unterschied ibn von allen Uebrigen, die man burchans fur offene redliche Geelen. anertennen minfte." Er hatte namlich einen entichiebe= nen Sang gur Intrigue, und gwar gur Jutrigne an fich, ohne baß er eigentliche 3mede, verftanbige, felbftische, erreichbare 3mede babei gehabt hatte; vielmehr pflegte er fich immer etwas Fragenhaftes vorzusegen, und eben beffwegen biente es ibm gur beftanbigen Unterhaltung. Muf Diefe Beife mar er Beitlebens ein Echelm in ber

Einbildung, feine Liebe wie fein Saft waren imaginar, mit feinen Borftellungen und Gefühlen verfuhr er willtud, damit er immerfort etwas zu thun haben nichte. Durch die verfehrteften Mittel fuchte er feinen Reigungen und Uhneigungen Realität zu geben, und vernichtete fein Bert immer wieder felbst; und fo hat er niemanden en er liebte, jemalb genüht, niemanden den er hiebt, jemalb gefchater, und im Gaugen schien er nier zu fündigen, um fich ftrasen, um zu intriguiren, um einz neue Fabel auf eine alte pfropfen zu können.

Mus mabrhafter Tiefe, aus unerschopflicher Produc= tivitat ging fein Talent bervor, in welchem Bartheit, Beweglichkeit und Spigfindigkeit mit einander wetteifer: ten, bas aber, bei aller feiner Schonheit, burchans frantelte, und gerade biefe Talente find am fchwerften an beurtheilen. Dan tonnte in feinen Arbeiten große Buge nicht verfennen; eine liebliche Bartlichfeit ichleicht fich burch amifchen ben albernften und barocfeften Fraten. Die man felbft einem fo grundlichen und aufpruchlofen Sumor, einer mahrhaft fomijden Babe faum verzeihen fann. Geine Zage waren aus lanter Dichte gufammen= gefest, bem er burch feine Rubrigteit eine Bedeutung gu geben wußte, und er fonnte um fo mehr viele Stunden verschlendern, als die Beit, die er gum Lesen anwendete, ihm bei einem gludlichen Gebachtnif immer viel Frucht brachte; und feine originelle Dentweife mit mannichfaltigem Stoff bereicherte.

Dan batte ibn mit Lieblandischen Cavalieren nach Strafburg gefendet, und einen Mentor nicht leicht ungludlicher mablen tonnen. Der altere Baron ging fur einige Zeit in's Baterland jurid, und hinterließ eine Geliebte an bie er feft gefnupft mar. Leng, um ben gwenten Bruber, ber auch um biefes Frauengimmer marb, und andere Liebhaber gurudgubrangen, und bas foftbare Berg feinem abmefenben Freunde gu erhalten, befchloß nun felbft fich in bie Schone verliebt gu ftellen, ober, wenn man will, ju verlieben. Er feste biefe feine Thefe mit ber hartnactigften Muhanglichfeit an bas Ibeal, bas er fich von ihr gemacht hatte, burch, ohne gewahr werden zu wollen, bag er fo gut als bie llebrigen ibr nur jum Scher; und gur Unterhaltung biene. Defto beffer fur ibn! Denn bei ihm mar es auch nur Spiel, welches befto lauger bauern fonnte ale fie es ihm gleich= falls fpielend erwiderte, ihn bald angog, bald abftieß, bald hervorrief, bald hintanfette. Man fen überzeugt, baf menn er jum Bewuftfenn fam, wie ihm benn bas jumeilen ju geschehen pflegte, er fich zu einem folchen Rund recht behaglich Glud gewunscht habe.

Mebrigens lebte er, wie feine 3bglinge, meiftens mit Officieren ber Garnison, wobei ihm bie wundersamen Amichannngen, bie er spater in dem Luftspiel "bie Glebaten" aufftellte, mbgen geworden sepn. Indeffen hate biefe fruhe Befanntichaft mit bem Mittide bie eigene Folge fur ibu. daß er fich fur einen großen Kenner bes

Waffemvefens bielt; auch hatte er wirklich dieses Sach nach und und so im Detail studiet, daß er einige Jahre später ein großes Memoire an den Franzbsichen Kriegeminister aussetzt, vovon er sich den besten Erfolg verzwach. Die Gebrechen jenes Instandes waren zienlich gun gesehn, die Heitunitel dagegen lächerlich und unnaussstäder. Er aber hielt sich überzeugt, daß er dadurch bei Hose großen Einstung gewinnen konne, und wußte es den Freunden schlechten Dauf, die ihn, theise durch Gründe, theise durch thätigen Wierstand, abhielten, dieses phantassische Werk, das schon sand under abgeschrieben, mit einem Briese begleitet, convertier und formstich abressirt war, zurückzuhalten, und in der Folge zu werdreumen.

Manblich und nachber schriftlich hatte er mir bie fammtlichen Fregange seiner Kreug: und Querbewegungen in Bezug auf jenes Frauenzimmer vertraut. Die Poesse die er in das Gemeinste zu legen wußte, sehte mich oft in Erstaunen, so daß ich ihn dringend bat, den Kern dieses weitschweisigen Abenteuers geistreich zu bestruchten, und einen kleinen Roman darans zu bilden; aber es war nicht seine Sache, ihm konnte nicht wohl werden, als weun er sich gränzenlos im Einzelnen verstog und sich au einem unendlichen Faden ohne Absicht biessend in bied au einem unendlichen Faden ohne Absicht dieses prämissen, wie eine Verläusigen, bis zu der Zeit da er sich in Rahnssen, einen Lebensgang, bis zu der Zeit da er sich in Rahnssen, einen Lebensgang, bis zu der Zeit da er sich in Rahnssen verlor, auf irgend eine Weise ausgan.

La Caracilo

lich zu machen; gegenwartig balte ich mich an bas Rachfte, mas eigentlich hierher gehort.

Raum war Gos von Berlichingen erfchienen, als mir Leng einen weitlaufigen Auffat gufendete, auf gerin: ges Conceptpapier gefdrieben, beffen er fich gembinlich bebiente, ohne ben mindeften Rand meder oben noch un= ten, noch an den Seiten ju laffen. Diefe Blatter maren betitelt : Ueber unfere Che, und fie murden, maren fie nod) vorhanden, und gegenwartig mehr auftlaren als mid bamale, da ich fiber ihn und fein Befen noch febr im Dunkeln fcwebte. Das Sauptabfeben diefer meit= laufigen Schrift mar, mein Talent und bas feinige nes ben einander gu ftellen; bald ichien er fich mir gu fubor: biniren, bald fich mir gleich ju feben; bas alles aber ge= ichah mit fo humoriftischen und zierlichen Wenbungen, daß ich die Unficht, die er mir baburch geben wollte. um fo lieber aufnahm, als ich feine Gaben wirklich febr boch fchafte und immer nur barauf brang, bag er aus bem formlofen Schweifen fich jufammenziehen, und bie Bildungegabe, die ihm angeboren mar, mit funftgemafer Raffung benuten mochte. Ich ermiberte fein Bers trauen freundlichft , und weil er in feinen Blattern auf Die innigfte Berbindung brang (wie denn auch icon ber wunderliche Titel andeutete), fo theilte ich ihm von nun an alles mit, fowohl bas fcon Gearbeitete als mas ich porhatte; er fendete mir bagegen nach und nach feine Manuscripte, den hofmeifter, ben neuen Menoza, Die

1 3 LoojE

Soldaten, Nachbildungen des Plautus, und jene Ueberfetjung des Englischen Studes als Zugabe ju den Anmerkungen über das Theater.

Bei biefen war es mir einigermaßen anffallend, daß er in einem latonischem Berbertichte sich dahin anßerte, als sey ber Inhalt biese Auffahes, der mit heftigkeit gogen das regelmäßige Theater gerichtet war, schou vor Literaturfrennben bekannt geworben, zu der Zeit also, wo Gibg noch nicht geschrieben gewesen. In Lenzens Strafburger Berhaltniffen schien ein literarischer Gerfel ben ich nicht kennen sollte, etwas problematisch; allein ich ließ es hingeben, und verschaffte ihm zu dieser wie zu seinen übrigen Schriften bald Berleger, ohne and nur im mindesten zu ahnen, daß er mich zum vorzstlichen Gegenstande seines imaginären hasses, und zum Biel einer abentenerlichen und grillenhaften Berfolgung anderschu hatte.

Boribergehend will ich nur, ber Folge wegen, noch eines guten Gesellen gebenken, ber, obgleich von keinen außerordentlichen Gaben, boch auch mitgablite. Er hieß Wagner, erst ein Glieb der Strafburger, bann ber Frankfurter Gesellschaft; nicht ohne Geist, Talent und Unterricht. Er zeigte sich als ein Strebenber, und so war er willfommen. Auch hielt er trenlich an mir, und weil ich aus allem was ich vorbatte kein Gebeinmis

machte, so erzählte ich ihm wie andern meine Absicht mit Faust, besonders die Katastrophe von Gretchen. Er saste das Sujet auf, und bennigte es sit ein Trauers spiel, die Kindesmörderin. Es war das erste Mal, das mir jemand etwas von meinen Borsägen wegschnappte; es verdroß mich, ohne daß ich's ihm nachgetragen hatte. Ich habe dergleichen Gedaustenrauf und Borwegnahmen nacher noch oft genng erseht, nud hatte mich, bei meinem Zaudern und Beschwägen so manches Borgesetten und Eingebilderen, nicht mit Recht zu beschweren.

Wenn Redner und Schriftsteller, in Betracht ber großen Birfung welche dadurch hervorzubringen ift, fich gern der Contrafte bedienen, und follten fie auch erft auf= gefucht und berbeigeftolt werden; fo muß es bem Berfaffer um fo angenehmer fenn, daß ein entichiedener Wegenfat fich ihm anbietet, indem er nach Lengen von Rlingern ju fprechen bat. Beibe maren gleichzeitig, beftrebten fich in ihrer Jugend mit und neben einander. Leng jeboch, als ein vorübergebendes Meteor, jog nur augenblicflich über den Borigont der Deutschen Literatur bin und verfdmand plotlich, ohne im Leben eine Gpur gurudaulafs fen; Rlinger bingegen, ale einflugreicher Schriftfteller, als thatiger Gefchaftemann, erhalt fich noch bis auf biefe Beit. Bon ihm werbe ich nun ohne weitere Bergleichung, die fich von felbit ergibt, fprechen, in fo fern es nothig ift, ba er nicht im Berborgenen fo manches geleiftet und fo vieles gewirkt, fondern beibes, in weite:

rem und naberem Rreife, noch in gutem Andenken und Unfehn fteht.

Alingere Meußeres — benn von diesem beginne ich immer am liebsten — war febr vortheilhaft. Die Ratur hatte ihm eine große, schlanke, wohlgebaure Gestalt und eine regelmäßige Gesichtebilonng gegeben; er bielt auf feine Person, trug sich nett, und man konnte ihn für das hübscheste Mitglied der gangen kleinen Gesellschaft ansprechen. Sein Betragen war weder zwoorkommend noch abstoßend, und, wenn es nicht innerlich suhrmte, gemäßigt.

Man liebt an dem Madchen was es ift, und an dem Jungling mas er anfundigt, und fo mar ich Rlingers Freund , fobald ich ihn tennen lernte. Er empfahl fich burch eine reine Gemuthlichfeit, und ein unverfennbar entichiedener Charafter erwarb ihm Butrauen. Auf ein ernftes Wefen mar er von Jugend auf bingewiesen; er, nebit einer eben fo ichbnen und madern Schwefter, batte fur eine Mutter gu forgen, Die, ale Bitme, folder Rinber beberfte, um fich anfrecht gu erhalten. Alles mas an ihm mar, hatte er fich felbit verfchafft und gefchaffen, fo bag man ihm einen Bug von ftolger Unabhangigfeit, ber burch fein Betragen burchging, nicht verargte. Ent: fcbiebene natifrliche Unlagen, welche allen wohlbegabten Menfchen gemein find, leichte Kaffungefraft, vortreffli: des Gedachtniß, Sprachengabe befag er in hohem Grabe; aber alles fdien er meniger gu achten ale bie Festigfeit und Beharrlichkeit, die fich ibm, gleichfalle angeboren, durch Umftande vollig bestätigt hatten.

Einem folden Jungling mußten Rouffeau's Berte vorzüglich jufagen. Emil mar fein Saupt : und Grundbud), und jene Gefinnungen fruchteten um fo mehr bei ihm, als fie uber die gange gebildete Belt allgemeine Birtung ausübten, ja bei ihm mehr als bei andern. Denn auch er war ein Rind ber Natur, auch er batte von unten auf angefangen; das mas andere megmerfen follten, batte er nie befeffen, Berhaltniffe, aus welchen fic fich retten follten, batten ibn nie beengt; und fo fonnte er fur einen ber reinften Junger jenes Ratur-Evangeliums angesehen werben, und in Betracht feines ernften Beftrebens, feines Betragens als Menfch und . Cobn, recht wohl ausrufen: alles ift gut, wie es ans ben Sanden ber Ratur fommt! - Aber auch ben Rachfat; alles verichlimmert fich unter ben Sanden ber Denichen! brangte ibm eine widerwartige Erfahrung auf. Er hatte nicht mit fich felbft, aber außer fich mit ber Belt des Berkommens gu tampfen, von beren Reffeln ber Burger von Genf uns gu erlofen gedachte. Beil nun, in des Junglinge Lage, Diefer Rampf oft fcmer und fauer ward, fo fublte er fich gewaltfamer in fich auruckgetrieben, als daß er durchaus zu einer froben und freudigen Ausbildung batte gelangen fonnen: vielmehr mußte er fich burchfturmen, burchbrangen; baber fich ein bitterer Bug in fein Befen fchlid), ben er in ber Folge

jum Theil gehegt und gendhrt, nieht aber betanpfr und beffegt hat.

In feinen Productionen, in fo fern fie mir gegen= martig find, jeigt fich ein frenger Berftant; ein bieberer Sinn, eine rege Ginbildungetraft, eine gludliche Beobachtung ber meuschlichen Mannichfaltigfeit, und eine charafteriftifche Rachbildung ber generifchen Unterfchiebe. Seine Madden und Anaben find frei und lieblich, feine Junglinge glubend, feine Danner fchlicht -nud perftan: dig, die Riguren die er imgunftig barftellt, nicht gu febr übertrieben; ihm fehlt es nicht 'an Beiterfeit' und guter Laune, Bit und gludtlichen Ginfallen; Muegorien und Symbole fteben ihm gu Gebot; er weiß und gu unterhal= ten und gu vergnigen, und ber Genuf murbe noch reiner fenn, wenn er fich und und ben heitern bebentenden Cher; nicht burch ein bitteres Miffwollen bier und ba verfum= merte. Doch bieß macht ihn eben ju bem mas er ift, und baburch mird ja die Gattung ber Lebenben und Schreibenden fo manuichfaltig, daß ein jeder theoretifch mifchen Erfennen und Irren, praftifch zwifchen Beleben und Bernichten bin und wieder wogt.

Rlinger gehort unter bie, welche fich aus fich felbit, aus ihrem Gemuthe und Berftande herans zur Welt gebildet hatten. Beil nun diefes mit und in einer große; ren Maffe geschah, und fie fich unter einander einer verständlichen, aus der allgemeinen Natur und aus der Bolfseigenthumlichfeit berfließenden Sprache mit Kraft

und Birtung bedienten, fo waren ihnen fruber und fpås ter alle Schulformen außerft zuwider, befondens weint fie, von ihrem lebendigen Urfprung getreunt, in Phrafen ausarteten, und fo ihre erfte frifde Bedentung ganglich verloren. Bie nun gegen neue Meinungen, Aufichten, Sufteme, fo erflaren fich folche Danner auch gegen neue Greigniffe, bervortretende bedeutende Denfchen, welche große Beranderungen antundigen ober bewirken; ein Berfahren, bas ihnen feineswegs fo gu verargen ift, weil fie basjenige von Grund aus gefahrdet feben, bem fie ihr eignes Dafenn und Bildung fchuldig geworben. Genes Beharren eines tuchtigen Charaftere aber wird nun befto wurdiger, wenn es fich burch bas Belt: und Gefchafteleben burcherhalt, und wenn eine Behandlungeart des Bortommlichen, welche manchem fcbroff, ig gewaltsam ericheinen mochte, jur rechten Beit ange= wandt, am ficherften jum Biele fuhrt. Dieß gefchah bei ihm, ba er ohne Biegfamfeit (welches ohnebem die Tu= gend ber geborenen Reichsburger niemals gemefen), aber befto tuchtiger, fefter und redlicher, fich gu bebeutenben Poften erhob, fich barauf ju erhalten wußte, und mit Beifall und Gnade feiner bochften Gonner forewirkte, dabei aber niemals weder feine alten Freunde, noch ben Beg ben er gurudgelegt, vergaß. Ja er fuchte bie voll= fommenfte Stetigfeit bes Undeufens burch alle Grabe der Abwesenheit und Trennung hartnactig gu erhalten; wie es benn gewiß angemerft ju werden verdieut, bag er, ale ein anderer Willigis, in feinem burch Orbenszeischen geschmidten Bappen, Merkmale feiner frühesten Beit zu verewigen nicht verschundtes

Es bauerte nicht lange, fo fam ich auch mit Lava: tern in Berbindung. Der Brief bes Paftors an feinen Collegen hatte ibm ftellenweise febr eingeleuchtef: benn manches traf mit feinen Gennnungen vollkommen über: ein. Bei feinem unablaffigen Treiben ward unfer Brief: mechfel bald fehr lebhaft. Er machte fo eben ernftliche Unftalten gu feiner großern Phofiognomit, beren Ginleis tung icon fruber in bas Dublicum gelangt mar. Er forderte alle Belt auf, ihm Zeichnungen, Schattenriffe, besonders aber Christnebilder zu ichicken, und ob ich gleich fo gut wie gar nichts leiften fonnte, fo wollte er boch von mir ein fur allemal auch einen Beiland gezeichs net haben, wie ich mir ihn vorstellte. Dergleichen Forberungen des Unmöglichen gaben mir gn mancherlei Scherzen Unlag, und ich wußte mir gegen feine Gigenbeiten nicht auders gu belfen, als bag ich die meinigen bervorfehrte.

Die Angahl derer, welche keinen Glauben an die Physiognomit batten, oder boch wemigstens fie für ungewiß und trüglich hielten, war febr groß, und fogar viele die es mir kavatern gut meinten, fühlere einen Rigel, ibn zu versuchen und ihm wo möglich einen Streich zu fpielen. Er hatte sich in Frankfurt, bei einem nicht ungeschieten Mahler, die Profile nichverer nambafter

Menfchen besteltt. Der Absender erlaubte fich ben Scherz, Bahrdte Vortrait querft ftatt bes meinigen abzuschicken, mogegen eine gwar muntere aber bonnernde Epiftel gu= radfam; mit allen Trumpfen und Betheurungen, bag dief mein Bild nicht fen, und mas Lavater fonit alles, ju Beftatigung der physiognomifchen Lehre, bei Diefer Gelegenheit mochte gu fagen haben. Mein wirkliches nachgesendetes ließ er eber gelten; aber and bier ichon that fich ber Biberifreit bervor, in welchem er fich fowohl mit ben Dahlern als mit ben Individuen befand. Tene fonnten ibm niemale mabr und bestimmt genug arbeiten, Diese bei allen Borgugen welche fie haben mochs ten, blieben doch immer gu weit hinter ber Stee gurud, Die er von der Menschheit und ben Menschen hegte, als baf er nicht burch bas Besondere . wodurch ber Ginzelne aur Derfon wird, einigermaffen batte abgeftoffen merben follen.

Der Begriff von der Menschbeit, der sich in ihm und an seiner Menschbeit herangebildet hatte, war so genau mit der Borstellung verwandt, die er von Ehristo lebendig in sich trug, daß es ihm unbegreislich schien, wie ein Mensch leben und athmen konne, ohne zugleich ein Ehrist zu seyn. Mein Berhaltniß zu der christlichen Religion lag bloß in Sinn und Gemutt, und ich hatte von jener physischen Berwandtschaft, zu welcher Lavater sich hinneigte, nicht den mindesten Wegriff. Aergerlich war mir daher die heftige Zudringlichkeit eines so geiste

als bergvollen Mannes, mit ber er auf mich fo wie auf, Menbelsfohn und andere losging, und behauptete, man muffe entweder mit ihm ein Chrift, ein Chrift nach feiner Urt werben, ober man muffe ihn gu fich hinubergie= ben, man muffe ibn gleichfalls von bemjenigen übergen= gen , worin man feine Beruhigung finde. Diefe Forberung, fo mmittelbar bem liberalen Weltfinn, gu bem ich mid nach und nach auch befannte, entgegen ftebend, that auf mich nicht die beste Birfing. Alle Befehrungeber: fuche, wenn fie nicht gelingen, maden benjenigen, ben man jum Profelyten auserfah, ftarr und verftodt, und biefes war um fo mehr mein Kall, als Lavater gulett mit dem harten Dilemma hervortrat: "Entweber Chrift pber Atheift!" Sch erflarte barauf, bag wenn er mir mein Chriftenthum nicht laffen wollte, wie ich es bieber gebegt batte, fo tonute ich mich auch mohl gum Atheie: mus entschließen, zumal ba ich fahe, bag niemand recht wiffe, mas beibes eigentlich heißen folle.

Diese hin: und Biederschreiben, so beftig es auch war, sibrte bas gute Berhaltniß nicht. Lavater hatte eine unglaubliche Geduld, Behartlichkeit, Ausbauer; er war seiner Lebre gewiß, und bei dem entschiedenen Borsas, seine Ueberzeugung in der Welt auszubreiten, ließ er sich's gesallen, was nicht durch Kraft geschen kounte, durch Abwarten und Milde durchzusschen ben kounte, durch Abwarten und Milde durchzusschen leberhanpt gehörte er zu den wenigen glücklichen Menschen, deren außerer Beruf mit dem sunern vollkommen Benge wart. XXVI. 38.

übereinftimmt, und beren fruhefte Bilbung, fterig gus fammenhangend mit der fpatern, ihre Sabigfeiten natur. gemäß entwidelt. Dit ben garteften fittlichen Unlagen geboren, bestimmte er fich jum Beiftlichen. Er genoß bes nothigen Unterrichts und zeigte viele Sabigfeiten, ohne fid; jedod) ju jener Musbildung binguneigen, Die man eigentlich gelehrt nennt. Denn auch er, um fo viel fruher geboren ale wir, ward von bem Freiheite: und Naturgeift ber Beit ergriffen, ber jebem fehr fchmeich= lerifch in die Dhren raunte: man habe, ohne viele außere Sulfemittel, Stoff und Gehalt genug in fich felbft, alles fomme nur barauf an, bag man ihn geborig entfalte. Die Pflicht bes Geiftlichen, fittlich im taglichen Sinne, religibs im boberen, auf die Menfchen gu mirten, traf mit feiner Dentweise volltommen überein. Redliche und fromme Gefinnungen, wie er fie fubite, ben Menfchen mitzutheilen, fie in ihnen zu erregen, mar bes Junglings entschiedenfter Trieb, und feine liebfte Beschaftis gung, wie auf fich felbit, fo auf andere gu merten. Jenes mard ihm burch ein inneres Bartgefuhl, Diefes burch einen icharfen Blid auf bas außere erleichtert, ja aufgedrungen. Bur Beschanlichfeit mar er jeboch nicht geboren, gur Darftellung im eigentlichen Ginne hatte er feine Gabe; er fuhlte fich vielmehr mit allen feinen Rraften gur Thatigfeit, gur Birtfamteit gebrangt, fo baß ich niemand gefannt habe; ber ununterbrochener banbelte ale er. Beil nun aber unfer inneres fittliches

Befen in außeren Bedingungen verforpert ift, es fen nun bag wir einer Familie, einem Stanbe, einer Gilbe, einer Stadt, ober einem Staate angeboren, fo mußte er augleich, in fo fern er wirten wollte, alle biefe Meufer: lichkeiten beruhren und in Bewegung feben, woburch benn freilich mancher Unftog, manche Berwidelung ent= fprang, befondere ba bas Gemeimvefen, als beffen Glied er geboren mar, in ber gengueften nud bestimmte: ften Befchrantung einer Ibblichen bergebrachten Freiheit genoß. Coon ber republicanische Anabe gewohnt fich iber bas bffeutliche Wefen zu benten und mitzusprechen. In ber erften Bluthe feiner Tage fieht fich ber Jungling, ale Bunftgenoffe, balb in bem Fall, feine Stimme gu geben und ju verfagen. Will er gerecht und felbftftan: big urtheilen, fo muß er fich von bem Berth feiner Dit= burger bor allen Dingen überzeugen, er muß fie teunen lernen, er muß fich nach ibren Gefinnungen, nach ibren Rraften umthun, und fo, indem er andere gu erfor= fchen trachtet, immer in feinen eignen Bufen gurud's febren.

In solchen Verhaltmiffen übre sich Lavater fruh, und eben biese Lebensthätigkeit scheint ihn mehr beschäftigt zu haben als Sprachstuden, als jene sonbernde Kritik, die mit ihnen verwander, ihr Grund so wie ihr ziel ift. In späteren Jahren, da sich seine Kennenisse, seine Einsschen unendlich weit ausgebreiter hatten, sprach er doch im Ernst und Scherz oft genng aus, daß er nicht gelehrt

fen; und gerabe einem folden Mangel von eindringenbem Studium muß man juschreiben, daß er fich an den Buchstaben ber Bibel, ja ber Bibelibersetzung hielt, und freilich fur bas mas er suchte und beabsichtigte, bier genugsame Nahrung und hulfsmittel fand.

Aber gar bald ward jener zunft: und gildemäßig langsam bewegte Wirkungskreis dem lebhaften Naturell zu enge. Gerecht zu seyn wird dem Jahnsling nicht schwere, und ein reines Gemath verabschen die Ungerechtigkeit, deren es sich selbst noch nicht schuldig gemacht hat. Die Bedrickungen eines Landwogts lagen offendar vor den Angen der Barger, schwerer waren sie vor Gericht zu bringen, Lavater gesellt sich einen Freund zu, und beide bedroben, ohne sich zu nennen, jenen strasswirdigen Mann. Die Sache wird ruchbar, man sieht sich genötzigt, sie zu untersuchen. Der Schuldige wird bestraft, aber die Beranlasser dieser Gerechtigkeit werden getadelt, wo nicht gescholten. In einem wohle eingerichteten Staate soll das Rechte selbst nicht auf uns rechte Weise geschoten.

Auf einer Reife, bie Lavater burch Deutschland macht, fest er fich mit gelehrten und wohlbenkenden Mamern in Berthrung; allein er befestigt fich babei, nur mehr in seinen eignen Gedanken und Uebergengungen; nach haufe zurudczefommen, wirft er immer freier aus fich feibft. Alle ein ebler guter Menich, fuhlt er in fich einen bertilchen Begriff von der Menscheit, und

was diefem allenfalls in der Erfahrung widerspricht, alle bie unläugsaren Mängel, die einen jeden von der Bolle fommenheit ablenken, sollen ausgeglichen werden durch den Begriff der Gottheit, die sich, in der Mitte der Zeiten, in die menschiche Ratur heradysesenkt, um ihr früheres Sennild vollkommen wiederherzustellen.

Co viel vorerft von den Aufangen Diefes mertmurdis gen Mannes, und nun bor allen Dingen eine beitere Schilderung unferes perfonlichen Bufammentreffens und Beifammenfenns. Denu unfer Briefmechfel batte nicht lange gedauert, ale er mir und andern anfundigte, er merbe bald, auf einer vorzunehmenden Itheinreife, in Frankfurt einsprechen. Cogleich entflaud im Publicum die großte Bewegung; alle waren neugierig, einen fo mertmurbigen Mann zu feben; viele hofften fur ihre fittliche und religibfe Bildung gu gewinnen; Die 3weifler bachten fich mit bedeutenden Ginmendungen bervorzuthun, bie Ginbilbifden maren gewiß, ibn burch Urgumente, in benen fie fich felbft beftartt batten, ju verwirren und gu beschamen, und was fouft alles Williges und Unwilli: ges einen bemerften Menfchen erwartet, ber fich mit biefer gemischten Welt abzugeben gebenft.

. Unfer erstes Begegnen war berglich; wir umarmten ums auf's freundlichste, und ich fand ihn gleich wie mir ihn so manche Bilder schon überliefert hatten. Ein Inbividuum, einzig, ausgezeichnet wie man es uicht gesehn hat und nicht wieder sehn wird, sab ich lebendig und wirksam vor mir. Er hingegen verrieth im ersten Ausgenblick durch einige sonderbare Auskufungen, daß er mich anders erwartet habe. Ich versicherte ihm dagegen, nach meinem angeborenen und angebildeten Kkalismus, da es Gotr und ber Natur nun einmal gefallen habe, mich is zu machen, wir es auch dabei wollten bewenden lassen. Nun kamen zwar sogleich die bedeutendsten Puncte zur Sprache, über die wir uns in Briefen am wenigsten vereinigen konnten, allein dieselben ausführlich zu Gehandlen ward uns nicht Raum gelassen, und ich ersuhr was mir noch nie vorgekommen.

Bir anbern, wenn wir und über Ungelegenheiten bes Geiftes und Bergens unterhalten wollten, pflegten und von ber Menge, ja von ber Gefellichaft gu entfer= nen, weil es, bei ber vielfachen Denfmeife und ben verichiedenen Bildungeftufen, icon ichmer fallt fich auch nur mit Benigen ju verftanbigen. Allein Lavater mar gang anders gefinnt; er liebte feine Birfungen in's Beite und Breite auszudehnen, ihm marb nicht mohl als in ber Gemeine, fur beren Belehrung und Unterhaltung er ein befonderes Talent befaß, welches auf jener großen phyfiognomifden Gabe ruhte. 3hm mar eine richtige Unterfceibung ber Perfonen und Beifter verlieben, fo bag er einem jeben geschwind ansah, wie ihm allenfalls gu Muthe fenn mochte. Rugte fich biezu, nun ein aufrichtis ges Befenntnig, eine treubergige Frage, fo mußte er aus ber großen gulle innerer und außerer Erfahrung, gu

jebermans Befriedigung, bas Beborige ju erwibern. Die tiefe Canftmuth feines Blide, Die bestimmte Lieblichteit feiner Lippen, felbft ber burch fein Sochbeutich burchebnende treubergige Schweiger = Dialett, und wie manches andere was ihn auszeichnete, gab allen, gu benen er fprach, die angenehmfte Ginnesberubigung; ia feine, bei flacher Bruft, etwas vorgebogene Rorperhals tung, trug nicht wenig bagu bei, bie Uebergewalt feiner Gegenwart mit ber übrigen Gefellichaft auszugleichen. Gegen Unmagung und Dunfel mußte er fich febr rubig und geschickt zu benehmen: benn indem er anszuweichen ichien, wendete er auf einmal eine große Unficht, auf welche ber beschrantte Gegner niemals benfen fonnte, wie einen diamantnen Schild bervor, und mußte benn boch bas baber entfpringende Licht fo angenehm ju magi= gen, bag bergleichen Menfchen, wenigstens in feiner Gegenwart, fich belehrt und überzengt fühlten. Bielleicht hat ber Gindrud bei manden fortgewirft: benn felbstifche Menfchen find wohl zugleich auch gut; es fommt nur barauf an, bag bie barte Schale, bie ben fruchtbaren Rern umichließt, burch gelinde Gimvirfung aufgeloft merbe.

Bas ihm dagegen die größte Pein vernrfachte, war die Gegenwart folcher Personen, deren außere Säßlichkeit sie zu entschiedenen Feinden jener Lebre von der Bedeutssamfeit der Gestalten unwiderruflich stempeln mußte. Sie wenderen gewöhnlich einen binreichenden Menschenverspenderen gewöhnlich einen binreichenden Menschenver-

stand, ja soustige Gaben und Talente, leidenschaftlich miswollend und kleiulich zweifelnd an, um eine Lehre zu entkräften, die sur ihre Personlichteit beleidigend schien: denn es fand sich nicht leicht jemand so großdenkend wie Sokrates, der gerade seine fauntsche Alle zu Gunten einer erworbenen Sittlichkeit gedeutet hatte. Die Jakte, die Berstockung solcher Gegner war ihm sukreterlich, sein Gegenstroßen nicht ohne Leidenschaft, so wie das Schmelzseuer die widerstrebenden Erze als lästig und feindselig anfachen muß.

Unter folden Umftanben mar an ein vertrauliches Gefprach, an ein folches bas Bezug auf uns felbft gebabt batte, nicht zu benten, ob ich mich gleich burch Beobachtung ber Urt, wie er die Menschen behandelte, fehr belehrt, jeboch nicht gebilbet fand: benn meine Lage mar gang von ber feinigen verschieben. Ber fittlich wirft, verliert feine feiner Bemubungen: benn es gebeiht bavon weit mehr, als bas Evangelium vom Gas manne allgu bescheiben eingesteht; wer aber funftlerisch verfahrt, ber hat in jedem Werte alles verloren, wenn es nicht als ein folches anerkannt wird. Run weiß man, mie ungebulbig meine lieben theilnehmenben Lefer mich au machen pflegten, und aus welchen Urfachen ich bochft abgeneigt war, mich mit ihnen ju verftanbigen. Run fühlte ich ben Abstand gwischen meiner und ber Lavater= fchen Birtfamfeit nur allgut fehr: Die feine galt in ber Gegenwart, Die meine in ber Albmefenheit; mer mit

Control Cong

ihm in ber Ferne ungufrieden war, befreundete fich ihm in der Nabe; und wer mich nach meinen Werken fur liebenemurbig hielt, fand fich fehr getäuscht, wenn er an einen ftarren ablehnenden Menschen anfließ.

Merk, der von Darmstadt sogleich herübergekommen war, spielte den Mephistopheles, spottere besonders über das Zudringen der Weibsein, und als einige derselben die Zimmer die man dem Propheten eingeräumt, und besonders auch das Schlafzimmer, mit Ausmerksamkeit untersuchten, sagte der Schaft: die frommen Seelen wollten boch sehen, wo man den herrn hingelegt habe. — Mit alle dem mußte er sich so gut wie die andern erorcisten lassen: dem Lips, der Lavatern begleitete, zeichnete sein Prosil sanschührlich und brav, wie die Wildisse bedeutender und unsedentender Mensichen, welche dereinft in dem großen Werke der Physsognomist angehäust werden sollten.

Fur mich war der Umgang mit Lavatern hochst wichetig und sehreich: denn seine deingenden Anregungen brachten mein ruhiges fünstlerisch beschauliches Wesen in Umtrieb; freilich nicht zu meinem augenblicklichen Borteil, indem die Zerstreuung die mich schon ergrisch hatte, sich nur vermehrte; allein es war so viel unter und zur Sprache gefommen, daß in mir die größte Sehnsucht entsand, dies Unterhaltung fortzusezen. Daber entschlöß ich mich, wenn er nach Ems geben wurde, zu begleiten, um unterwegs, im Wagen

eingefchloffen und von ber Belt abgefondert, Diejenigen Gegenftande, Die und wechselfeitig am herzen lagen, frei abzuhandeln.

Gehr mertwurdig und folgereich maren mir indeffen bie Unterhaltungen Lavatere und ber Fraulein von Rlets Sier fanden nun gren entschiedene Chriften gegen einander über, und es mar gang beutlich gu feben, wie fich eben baffelbe Befeuntnig nach ben Gefinnungen verschiedener Perfonen untbilbet. Man wiederholte fo oft in jenen toleranten Zeiten, jeber Menfch habe feine eigne Religion, feine eigne Urt ber Gottesverehrung. Db ich nun gleich bieß nicht geradegn behauptete, fo fonnte ich bod) im gegenwartigen Rall bemerten, baß Manner und Frauen einen verschiedenen Beiland bedur-Rraulein von Rlettenberg verhielt fich zu dem ihris gen wie zu einem Geliebten, bem man fich unbebingt bingibt, alle Freude und Soffnung auf feine Perfon legt, und ihm ohne 3weifel und Bebenten bas Schidfal bes Lebens anvertraut; Lavater hingegen behandelte ben feinigen als einen Freund, bem man neiblos und liebevoll nacheifert, feine Berbienfte anertennt, fie bochpreift. und eben befregen ihm abnlich , ja gleich ju merben bemuht ift. Beld ein Unterschied gwischen beiberlei Rich= tung! wodurch im allgemeinen die geiftigen Beburfniffe ber zwen Gefchlechter ausgesprochen werben. Daraus mag es auch ju erflaren fenn, baß gartere Manner fich an die Mutter Gottes gewendet, ihr, als einem Musbund weiblicher Schonfeit und Tugend, wie Sannagar gethan, Leben und Talente gervidmet, und allenfalls nebenber mit bem gottlichen Knaben gespielt baben.

Wie meine beiben Freunde zu einander standen, wie sie gegen einander gesinnt waren, ersuhr ich nicht allein aus Gesprächen, denen ich beiwohnte, sondern auch aus Erbsfnungen, welche mir beide ingeheim thaten. Ich fonnte weder dem einen uoch dem aubern vollig zustimmen: denn meinen Spristus hatte auch seine eigne Gestalt nach meinem Sinne angenommen. Weil sie mir aber den meinigen gar nicht wollten gelten lassen, so qualte ich sie mit allerset Paradoxien und Extremen, und wenn sie ungednlidg werden wollten, entfernte ich mich mit einem Scherze.

Der Streit zwischen Wissen und Glanben war noch nicht an ber Tagesordnung, allein bie beiben Worte und bie Begriffe bie man damit verfunpft, tamen wohl auch gelegentlich vor, und die wahren Weltverächter behampteten, eins sein sein son von und die Wahren Weltverächter behampteten, eins sein sein son wahren Weltverächter behampteten, ind sein fen, so unzwertässig als das andere. Daber beliebte es mir, mich zu Gunsten beider zu erklären, ohne jedoch den Beifall meiner Freunde gewinnen zu können. Beim Glauben, sagte ich, komme alles darauf an, daß man glaube; was man glaube, sey völlig gleichgalttig. Der Glaube sey ein großes Gesubli von Sicherheit sir die Gegenwart und Jukunft, und diese Sicherheit entspringe aus dem Zutrauen auf ein übergroßes, übermächtiges und unerforschliches Wesen. Auf

bie Unerschütterlichteit dieses Jurrauens komme alles an; wie wir uns aber diese Wesen benken, dieß hänge von unsern übrigen Kähigseiten, ja von den Umständen ab, und sen ganz gleichgastig. Der Glaube sey ein heiliges Gefäß, in welches ein jeder sein Gefähl, seinen Werstand, seine Einbildungskraft, so gut als er verwöge, zu opfern bereit siehe. Wit dem Wissen sey es gerade das Gegentheil; es komme gar nicht darauf an, daß man wisse, sondern was man wisse, wie gut und wie wiel man wisse. Dacher kome man über das Wissen wielen nur viele sich berichtigen, sich erweitern und verengern lasse. Das Wissen fange vom Einzelnen an, sey endlos und gestaltses, und könne niemals, höchsten nur träumterisch, zusammengefaßt werden, und bleibe also dem Glauben geradezu entgegengesett.

Dergleichen Halbwahrheiten und die daraus entspringenden Irrsale mögen, poetisch dargestellt, aufregend und unterhaltend sepn, im Leben aber storen und verwirren sie das Gespräch. Ich ließ daher Ravatern gern mit allen denjenigen allein, die sich an ihm und mit ihm erdauen wollten, und fand mich für diese Entbebrung genugsam entschädigt durch die Reise, die wir zusammen nach Ems antraten. Ein schones Sommerwetter begleitete und, Lavater war heiter und allerliebst. Denn bei einer religibsen und sitrlichen, keineswegs dangstichen Richtung seines Geistes, blieb er nicht unempfindlich, wenn durch Lebensvorfälle die Gemütther munter und

luftig aufgeregt wurden. Er war theilnehmend, geistreich, wisig, und mocht das Gleiche gert an andern, nur daß es innerhalb der Granzen bliebe, die seine zarren Gesinnungen ihm vorschrieben. Bagte man sich allenfalls darüber hinans, so pflegte er einem auf die Achsel vorschen, und den Bervoegenen durch ein treuberziges Bisch guet! zur Sitte aufzuserden. Diese Reise gereichte mir zu mancherlei Welchrung und Belesdung, die mir aber mehr in der Kenntniß seines Charakters als in der Reglung und Bildung des meinigen zu Theil ward. In Ems sah ich ihn gleich wieder von Eesesschaft aller Art umringt, und kehrte nach Frankfurt zurück, well meine kleinen Geschäfte gerade auf, der Bahn waren, so daß ich sie kann verlassen aufte.

Aber ich sollte sobald nicht wieder zur Rinhe kommen: benn Basedow traf ein, berufpte und ergriff nich von einer andern Seite. Einen entschiedeneren Contrast konnte man nicht sehen als diese beiben Manner. Schon der Andlick Basedow's deutere auf bas Gegentheil. Wenn Lavater's Gesichtäussige sich dem Beschauerden frei hergaben, so waren die Basedowischen zusammengepackt und wie nach innen gezogen. Lavater's Ange klar und fromm, unter sehr breiten Angenkiedenn, Basedowis aber tief im Kopfe, klein, schwarz, scharf, unter kruppigen Angenbratten bervordlinkend, dahingegen Lavater's Stirnknochen von den fanstessen bestumen Haardogen eine gefaßt erschien. Basedow's beftige rande Stinntnessen eine gefaßt erschien.

ichnellen und scharfen Aleugerungen, ein gewisse höhnis sches Achen, ein scholles herumwersen bes Gespräche, und was ihn sonit noch bezeichnen mochte, alles war ben Eigenschaften und bem Betragen entgegengesetz, birtech die und Lavarer verwöhnt hatte. Auch Basebow ward in Frankfurt sehr gestucht, und seine großen Geistesgaben bewundert; allein er war nicht der Mann, weber die Gemülther zu erbauen, noch zu lenken. Ihm war einzig darum zu thun, jenes große Feld, das er sich bezeichnet hatte, besser anzubauen, damit die Wenschweit künftig Gequemer und naturgemäßer darin ihre Wohnnung nehmen solltes nind auf diesen Zwed eifte er mut alfzu gerabe los.

Mit seinen Planen konnte ich mich nicht befreunden, ja mir nicht einmal seine Absitien deutlich machen. Daß er allen Unterricht lebenbig und naturgemäß verlangte, konnte mir wohl gefallen; daß die alten Sprachen an der Gegenwart gestet werden sollten, schien mir lobenswürtig, nud gern erkannte ich an, was in seinem Borhaben zur Bestreung der Thätigkeit und einer frischeren Beltausschauung lag: allein mir mißsel, daß die Zeichnungen seines Elementarwerks noch mehr als die Gegenständ solls zeispreutern, da in der wirklichen Belt doch immer nur das Mohliche beisammensteht, und be deshalb, ungeachtet aller Mannichsaltsgeit und scheinbarer Berwirrung, immer noch in allen ihren Theilen etwas Geregeltes hat. Jenes Elementarwerk hingegen

zerfplitrert sie gang und gar, indem das was in der Wettanschaufchaufen feinedwegs zusammentrifft, um der Berwandrichaft der Begriffe willen neben einauber steht; weswegen es auch jener sinnliche methodischen Borgase ermangelt, die wir ähnlichen Arbeiten des Amos Comenius guerfennen misse zurefennen misse.

Biel munberbarer jeboch, und fchwerer gu begreifen als feine Lebre, mar Bafebow's Betragen. Er batte bei biefer Reife Die Abficht, bas Dublicum burch feine Derfonlichkeit fur fein philautbrovifches Unternehmen gugewinnen, und gwar nicht etwa die Gemuther, fonbern geradezu die Beutel aufzuschließen. Er mußte vont feis nem Borhaben groß und überzeugend git fprechen, und jeberman gab ihm gern ju mas er behauptete. Aber auf Die unbegreiflichfte Beife verlette er die Gemuther ber Menichen, benen er eine Beiftener abgewinnen wollte, ja er beleidigte fie ohne Roth, indem er feine Meinungen und Grillen über religible Gegenftanbe nicht guruckhalten fonnte. Much hierin erichien Bafebow als bas Gegenftact von Lavatern. Wenn biefer bie Bibel buchftablich und mit ihrem gangen Inhalte, ja Bort vor Bort, bis auf den heutigen Zag fur gelrend annahm und fur an= wendbar hielt, fo fuhlte jener ben unruhigften Rigel alles ju verneuen, und fowohl die Glaubenslehren als die au-Berlichen firchlichen Sandlungen nach eignen einmal gefaß: ten Grillen umgumobeln. Um unbarmbergiaften jedoch, und am unvorfichtigften verfahr er mit benjenigen Bor:

ftellungen, die fich nicht unmittelbar aus ber Bibel, fon= bern von ihrer Auslegung berichreiben, mit jenen Ausbrus den, philosophifden Runftworten, ober finnlichen Gleich: niffen, womit bie Rirdenvater und Concilien fich bae Uns aussprechliche gu verbeutlichen, ober die Reber gu beftreiten gefucht haben. Muf eine barte und unverants wortliche Beife erelarte er fich por jederman als ben abgesagteffen Reind ber Dreveinigkeit, und fonnte gar nicht fertig werben, gegen bieg allgemein gugeftanbene Beheimniß zu argumentiren. . Auch ich hatte im Privatgefprach von biefer Unterhaltung febr viel zu leiben, und mußte mir die Spooftafis und Dufia, fo wie bas Profopou immer wieder porfubren laffen. Dagegen griff ich au ben Baffen ber Paraborie, überfingelte feine Meinungen und magte bas Bermegne mit Bermegnerem gu betampfens Dieg gabemeinem Geifte wieder neue Unregung, und weil Bafedow viel belefener mar, auch die Rechterftreiche bes Diepntirens gewandter ale ich Raturalift zu fuhren mußte, fo hatte ich mich immer mehr anguftrengen, je wichtigere Duncte unter uns abgehanbelt murben. and and three

Eine so herrliche Gelegenheit mich, wo nicht aufzu-Aldren, doch gewiß zu üben, konnte, ich nicht kurz vorübergehen laffen. Ich vermochte Bater und Freunde, bie nothwendigsten Geschäfte zu übernehmen, und fuhr nun, Basedow begleitend, iabermals von Frankfurt ab. Welchen Unterschied empfand ich aber, wenn ich der Ans-

muth

muth gedachte, die von Lavatern aneging! Reinlich wie er war; verschaffte er fich and eine reinliche Umgebung. Man ward jungfranlich an feiner Geite, um ibn nicht mit etwas Bidrigem gu berihren. Bafebow hingegen, viel gu fehr in fich gedrangt, tonnte nicht auf fein Heu-Beres merfen. Schon bag er ununterbrochen schlechten Tabat ranchte, fiel außerft laftig, um fo mehr als er ei= nen unreinlich bereiteten, fchnell Feuer fangenden, aber haflich bunftenden Schwamm, nach ausgerauchter Pfeife, fogleich wieder aufschling, und jedesmal mit ben erften Bugen Die Luft unerträglich verpeftete. Ich nannte Diefes Praparat Bafebow'fchen Stintichmamm, und woulte ihn unter diefem Titel in ber Raturgefchichte ein= geführt wiffen; woran er großen Gpaß hatte, mir bie widerliche Bereitung, recht jum Efel, umftandlich auseinanderfette, und mit großer Schabenfrende fich an meinem Abichen behagte. Dem biefes war eine von ben tiefgewurzelten üblen Eigenheiten bes fo trefflich beaabten Mannes, daß er gern zu necken und die Unbefangenften tudifch anguftechen beliebte. Ruben tounte er niemand febn ; burch grinfenden Spott mit beiferer Stimme reigte er auf, burch eine überraschenbe Frage fette er in Berlegenheit, und ladte bitter, wenn er feis uen 3wed erreicht hatte, war es aber wohl zufrieden, wenn man, fchnell gefaßt, ihm etwas bagegen abgab. . Um wie viel großer war nun meine Gehnfucht nach Lavgtern. - Und er fchien fich gu fregen, ale er mich

wieder fah, vertraute mir manches bisher Erfahrne, befonders mas fich auf ben berichiedenen Charafter ber Mitgafte bezog , unter benen er fich icon viele Freunde und Unhanger gu verschaffen gewußt. Dun fand ich felbit manchen alten Befannten , und an benen bie ich in Sahren nicht gefehn, fing ich an bie Bemerkung gu ma= den , bie und in ber Jugend lange verborgen bleibt, baß Die Manner altern, und die Frauen fich berandern. Die Gefellichaft nahm taglich gu. Es ward unmaßig getangt, und, weil man fich in ben beiben großen Badehaufern ziemlich nabe beruhrte, bei giter und genauer Bekanntichaft mancherlei Scherz getrieben. Ginft berfleibete ich mich in einen Dorfgeiftlichen, und ein nam= bafter Freund in beffen Gattin; wir fielen ber borneh= men Gefellichaft burd allan große Soflichfeit giemlich int Raft, wodurd) benn jeberman in gnten humor verfest murbe." Un Abend=, Mitternacht= und Morgen= ftanochen fehlte es auch nicht, und wir Jungern genof= fen bes Schlafe fehr wenig.

Im Gegenfage zu biefen Zerstreutungen brachte ich immer einen Theil ber Nacht mit Basetow zu. Dieser legte sich nie zu Bette, sendern dietirte unansschrifde. Mantchmal warf er sich anf's Laget und schlummerte, indessen bei bei bei bei bei band, ganz ruhig sigen blieb, und sogleich bereit war fortzuschreiben, wenn ber halberwachte feinen Gedanken wieder freien Lauf gab. Dies alles geschab in einem dichtverschlossenen, von Las

batos und Schwammbampf erfullten Zimmer. So oft ich nun einen Tanz aussetzte, sprang ich zu Basedow hins auf, der gleich über jedes Problem zu sprechen und zu dis putiren geneigt war, und, wenn ich nach Berlauf einiger Beit wieder zum Tanze hineilte, noch eh ich die Thur hinster mir auzog Beit Kaden seiner Abhandlung so ruhig dierts rend aussacht, als wenn weiter nichts gewossen ware.

Bir machten bann gufammen auch manche Kabrt in Die Nachbarichaft, besuchten bie Schloffer, befonbers ablicher Frauen, welche burchans mehr als bie Damer geneigt maren, etwas Beiftiges und Beiftliches aufaus nehmen. Bu Raffau, bei Frau von Stein, einer bochft ehrmurbigen Dame, bie ber allgemeinften Achtung genoß, fanden wir große Gefellichaft. Fran bon Laroche mar gleichfalls gegenwartig , an jungen Frauengimmern und Rindern fehlte es auch nicht. Sier follte nun Las vater in physiognomische Bersuchung geführt werben, welche meift barin bestand, baff man ihn verleiten wollte, Bufalligfeiten ber Bilbung fur Grundform gu halten; er mar aber beaugt genug, um fich nicht tanfchen gu laffen. 3ch follte nach wie vor bie Wahrhaftig= feit ber Leiben Werthers und ben Wohuort Correns bes gengen, welchem Aufinnen ich mich nicht auf bie artigfte Beife entzog, bagegen bie Rinder um mich versammelte, um ihnen recht feltfame Mahrchen gu ergablen, welche aus lauter befannten Gegenftanben gufammengefonnen maren; mobei ich ben großen Bortheil hatte, bag fein

Glied meines horfreifes mich etwa gubringlich gefragt hatte, mas benn wohl baran fur Bahrheit ober Dichtung ju halten feyn mochte.

Bafebow bradite bas einzige vor bas Roth fen, namlich eine beffere Erziehung ber Jugend; meghalb er bie Bornehmen und Beguterten zu ansehnlichen Beitragen aufforberte. Raum aber hatte er, burch Grunde fomohl als burch leibenschaftliche Berebtsamfeit, Die Gemuther wo nicht fich jugemenbet, boch jum guten Billen porbereitet, ale ihn ber bofe antitrinitarifche Geift ergriff, und er, ohne bas mindefte Gefühl wo er fich befinde, in bie munderlichften Reben anebrach, in feinem Ginne bochft religibe, nach Ueberzeugung ber Gefellichaft bochft lafterlich. Lavater, burch fanften Eruft, ich burch ableitende Scherze, Die Frauen durch gerftreuende Spagier= gange, fuchten Mittel gegen biefes Unheil; die Berftimmung jeboch founte nicht geheilt werben. Gine drift: liche Unterhaltung, bie man fich von Lavatere Gegen: wart versprochen, eine pabagogische, wie man fie von Bafebow erwartete, eine fentimentale, gu ber ich mich bereit finden follte, alles war auf einmal geftort und auf: gehoben. Muf bem Beimmege machte Lavater ihm Bor: murfe, ich aber bestrafte ibn auf eine luftige Beife. Es mar beife Beit, und ber Tabafebampf mochte Bafebom's Gaumen noch mehr getrocknet haben; febnlichft perlangte er nach einem Glafe Bier, und als er an ber Landftrafe von weitem ein Birthebaus erblidte, befahl er bochft gierig bem Rutscher, bort ftille gu halten. Ich aber, im Augenblice bag berfelbe aufahren wollte, rufe ihm mit Gewalt gebieterifch ju, er folle weiter fahren! Bafebow, überrafcht, tonnte taum mit beiferer Stimme bas Gegentheil bervorbringen. 3ch trieb ben Ruticher nur heftiger an, ber mir gehorchte. Bafebow verwinichte mich, und batte gern mit Rauften jugeschlagen; ich aber ermiderte ihm mit ber großten Gelaffens beit: Bater, fent rubig! Ihr habt mir großen Dant ju fagen. Gludlicherweife faht ihr bas Bierzeichen nicht! Es ift aus zwen verschrantten Triangeln gufam: mengefett. Run werbet ibr über Ginem Triangel gewbhnlich ichon toll; maren ench bie beiben gu Beficht ge= fommen, man hatte euch muffen an Retten legen. Dies fer Spaß brachte ibn ju einem mmagigen Gelachter. amifchenburch fchalt und verwinschte er mid, und Lava= ter fibte feine Gebuld an bem alten und jungen Thoren.

Alls nun in der Halfte des July Lavater sich zur Abreise bereitete, sand Basedow seinen Bortheil, sich anzuschließen, und ich hatte mich in diese bedeutende Gesellschaft schon so eingewohnt, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, sie zu verlassen. Eine sehr ans genehme, Herz und Sinn erfreuende Fahrt hatten wir die Lahn hinad. Beim Andlick einer merkwurdigen Burgernine schrieb ich jenes Lied: ""Doch auf dem alten Thurme steht" in Lipseus Stammbuch, und als es wohl ausgenommen wurde, um, nach meiner bofen Art, den

Eindruck wieder zu verderben, allerlei Knittelreime und Possen auf die nächsten Blatter. Ich freute mich den berrlichen Rhein wiederzusehn, und ergdite mich an der Leberraschung derer, die dieses Schauspiel noch nicht genossen, Rum landeten wir in Coblenz; wohin wir traten, war der Zudrang sehr groß, und jeder von und Dreugen erregte nach seiner Art Antheil und Neusgierde. Basedow und ich schienen zu wetteisern, wer am unartigsten seyn könnte; Lavater benahm sich vernünftig mot king, nur daß er seine herzenseminungen nicht verbergen könnte, und daburch, mit dem reinsten Willen, ale len Menschen vom Mittelschlag höchst auffallend erschien.

Das Anbenken an einen wunderlichen Wirthstifch in Coblenz habe ich in Knittelversen ausbewahrt, die nun auch, mit ihrer Sippschaft, in meiner neuen Ausgabe stehn mogen. Ich faß zwischen Lavater und Bassedwichen undere beimen Landgeistlichen über die Geheinte nisse der Offenbarung Johannis, und der andere demidikt vergebens, einem hartnäckigen Tanzmeister zu beweisen, daß die Tause ein veralteter und fur unser Zeiten gar nicht berechneter Gebrauch ser, bag die berechneter Gebrauch ser, Und wie wir nun fürder nach Koln zogen, schrieb ich in irgend ein Moum:

Und, wie nach Emmaus, weiter ging's Mit Sturm: und Feuerschritten: Prophete rechts, Prophete lines,

Das Belteinb in ber Mitten.

Gludlicherweise hatte dieses Beltfind auch eine Seite Die nach bem himmlischen beutete, welche nun auf

Schon eine gang eigne Beife berührt werden follte. in Ems batte ich mich gefreut, als ich vernahm, baß wir in Roln die Gebruder Jacobi treffen follten, welche mit andern vorzüglichen und anfmertfamen Mannern fich jenen beiden mertwurdigen Reifenden entgegen bemegten. Sch an meinem Theile hoffte von ihnen Bergebung wegen fleiner Unarten gu erhalten, bie aus un= ferer großen, burch Berbers icharfen Sumor veranlagten Unart entsprungen maren. Jene Briefe und Gedichte, worin Gleim und Georg Jacobi fich offentlich an einander erfreuten, hatten uns zu mancherlei Schergen Geles genheit gegeben, und wir bedachten nicht, baß eben fo viel Gelbftgefalligfeit bagu gehore, andern bie fich bes haglich fühlen, webe ju thun, ale fich felbft ober feinen Freunden überfluffiges Gute ju erzeigen. Es war das burch eine gewiffe Difhelligfeit zwifden bem Dber- und Unterrhein entstanden, aber von fo geringer Bebentung, daß fie leicht vermittelt werben fonnte, und biergu maren bie Franen vorzuglich geeignet. Coon Cophie Laroche gab uns ben beften Begriff von biefen edlen Brus bern; Demoifelle Sahlmer, von Duffelborf nach Frant: furt gezogen, und jenem Rreife innig verwandt, gab burch die große Bartheit ihres Gemithe, burd bie ungemeine Bilbung bes Geiftes, ein Zeugniß von bem Berth der Gefellichaft in der fie berangemachfen. Gie be= schamte une nach und nach burch ihre Gebulb mit unferer grellen oberbeutschen Manier, fie lehrte uns Scho-

nung, indem fie une fublen ließ, bag wir berfelben anch wohl bedurften. Die Trenbergigfeit ber jungern Jaco: bifden Schwefter, Die große Beiterfeit ber Gartin bon Frit Jacobi, leiteten unfern Geift und Gim immer mehr und mehr nach jenen Gegenden. Die lettgebachte war geeignet, mich vollig einzunehnien : ohne eine Spur von Gentimentalitat richtig fublend, fich munter ausbrudent, eine berrliche Rieberlanderin; Die, offine Unebrud von Sinnlichkeit, burch ihr tuchtiges Befen an Die Rubens'ichen Franen erinnerte. Genannte Damen hatten, bei langerem und fargerem Aufenthalte in Frantfurt, mit meiner Schwefter bie engfte Berbindung ges fnipft, und bas erufte ffarre, gewiffermagen lieblofe Befen Corneliens aufgeschloffen und erheitert, und fo war und benn ein Duffelborf, ein Dempelfort bem Geift und Bergen nach in Frankfurt gn Theil geworben.

Unfer erstes Begegnen in Koln konnte daher jogleich offen und zutranlich seyn: benu jeuer Frauen gute Meknung von und hatre gleichfalls nach Haufe gewirkt; man behandelte mich nicht, wie bisher auf der Reise, bloß als ben Onnstschweif jeuer beiden großen Wandelkerne, sondern man wendete sich auch besonders annich, nun mir manches Ginte zu ertheilen, mit schiengenigt, auch von mir zu empfangen. Ich von meiner bieberigen Thorheiten und Frechbeiten mide, hinter denen ich doch eigentlich nur den Ummuth verbarg, daß für mein herz, für mein Gemuth auf dieser Reise so wenig

geforgt werde; es brach baber mein Inneres mit Gewalt hervor, mid dieg mag die Urfache fenn, warum ich mich ber einzelnen Borgange wenig erinnere. Im Das was man gebacht; Die Bilber Die man gefebn, laffen fich in bem Berftand und in der Ginbildungefraft wieder bervorrufen , aber bas Berg ift nicht fo gefallia, es wieberholt und nicht bie ichonen Gefühle, und am wenigften find wir verinogend, und enthufiaftifche Momente wieder gu vergegenwartigeit; man wird unvorbereiter bavon uber= fallen und überläßt fich ihnen unbewußt. Dilindere die und in folden Migenbliden beobachten haben beghalb Dabon eine flarere und feinere Auficht ale wir felbft. Religible Gefprache hatte ich bisher fachte abgelebut, und verftandige Anfragen felten mit Befcheibenheit erwidert, weil fie mir gegen das was id flichte, nur allgu befchrantt fchienen. Denn man mir feine Befuhle, feine Meinungen über meine eignen Productionen aufdringen wollte, befonders aber wenn man mich mit ben Forbernigen bes Alltageberftandes peinigte und mir fehr entschieden bortrug, was ich hatte thun und laffen follen, bann gerriß ber Geduldefaben, und bas Gefprach gerbrach ober gerbrocfelte fich, fo bag niemand mit einer fonderlich gunftigen Meinung von mir fcheiben tounte. Biel naturlicher mare mir gewesen, mich freundlich und gart gn erweifen ; aber mein Gemuth wollte nicht gefchilmeiftert, fondern durch freies Boblwollen aufgeichloffen, und burch mabre Theilnahme gur Bingebung

augerest fenn. Ein Gefahl aber, das bei mir gewaltig überhand nahm, und sich nicht wundersam geung außern kounte, war die Empfindung der Vergangenheit und Gegenwart in Eine: eine Anschaumng, die etwas Gespenkerunspiges, in die Gegenwart brachte. Sie ist in vielen meiner; größern und kleineru Arheiten ausgebrückt und wirft im Gedicht immer wohltbatig, ob sie gleich im Angenblick, wo sie sich unwirtelbar am Keben und im Keben selbst ausbrückte, iederman feltsau, ungetlärelich, vielleicht unerfreulich sichten mußte.

Roln-war ber Drt, wo das Alterthum eine folche un= guberechnende Birtung auf mich ausiben tounte. Die Mnine bes Dome (benn ein nichtfertiges Bert ift einem gerftorten gleich) erregte Die von Strafburg ber gewohns ten Gefühle. Runftbetrachtnugen fonute ich nicht anftellen, mir war ju viel und zu wenig gegeben, und nie= mand fand fich, ber mir ans bem Labnrinth bes Geleiftes ten und Beabsichtigten; ber That und bes Borfates, bes Erbauten und Augebenteten hatte heraushelfen tonnen, wie es jest wohl burch unfere fleifigen beharrli= den Freunde geschieht. In Gefellichaft bewunderte ich awar biefe mertwurdigen Sallen und Pfeiler, aber ein= fam verfeufte ich mid in biefes, mitten in feiner Erichaf= fung, fern von der Bollendung ichon erftarrte Beltgebande, immer migmuthig. Sier war abermals ein un= geheurer Gebante nicht gur Musfuhrung gefommen ! Scheint es boch, als mare bie Architektur nur ba, um und ju überzeugen, daß durch mehrere Menschen, in einer Folge, von Zeite, nichts ju leiften ist, und daß in Kunften, und Thaten num dassenige ju Stande kommt, was, wie Minerpa, erwachsen und gerufter aus des Erfindere Daupt, bervopspringt.

In diefen mehr brudenden ale bergerheheuden Hu=, genbliden abnete ich nicht ,... bag mich bas gartefte und fconfte Gefühl fo gang nah erwartete. Mau führte: mich in Tappache Bohnung, wo mir das was ich fonft nur innerlich gu bilben pflegte, wirklich und finnlich ente, gegentrat. Diefe Familie mochte langft ausgestorben fenn, aber in bem Untergefchoff ; bas an einen Garten, fließ, fanden wir nichts verandert. Ein burch brannrothe Biegelrauten regelmaßig verziertes Eftrich, bobe geschnitte Geffel mit ausgenahten Gigen und Ruden, Tifdblatter, funftlich eingelegt, auf fcmeren Sugen, metallene Sangelenchter, ein ungeheures Ramin und. bem angemeffenes Teuergerathe, alles mit jenen fruberen Tagen übereinstimment und in bem gangen, Raume nichts neu, nichts beutig als wir felber. Das nun aber die biedurch wunderfam aufgeregten Empfindungen. überschwenglich vermehrte und vollendete, mar ein gro=: Bes Familiengemablbe über bem Ramin. Der ebemalige reiche Inhaber Diefer Wohnung faß mit feiner Frau, von Rindern umgeben, abgebildet: alle gegenwartig, frifch und lebendig wie bon geftern, ja bon beute, und bod) waren fie ichon alle vorübergegangen. Und biefe

frischen eunbäckigen Kinder hatten gealtert, und ohne diese kunstreide Abellomg wäre kein Gedächtniß von ihnen übrig geblieben. Wie ich, übernäktigt von diesen Schacken, mich verhielt und benahn, wühre ich nicht du sagen. Der tiessie Grund meiner menschlichen Kalagen und dieberischen Sahigkeiten vord durch die unendliche Herzendbewegung aufgedeckt, und alles Ginte und Liedevollewas in meinem Gemüthe lag, mochte sich und ichtelen und berördrechen: beim von dem Augenblid aufschlieben und berördrechen: beim von dem Augenblid an ward ich ehne weitere Untersuchung und Verhandlung, der Reigung, des Bertranens jener vorzäglichen Männerfür mein Leben theilhaft.

Ju Gefolg von biefem Seelens und Geistesverin, wo alles was in einem jeden lebre zur Sprache fam, erbor ich mich? meine neuften und liebsten Datlacen zu rechriren. Der Konig von Thule, und ,, es wat ein Bube frech gemung" thaten gnte Wirfung, und ich trug sie um so gemuthslicher vor, als meine Gediche mir noch an's Herz getunft waren, und zur selten über die Lippen kamen. Denn mich hinderten leicht gewisse gemoärtige Personen, denen wieln überzartes Geschlot vieleicht unrecht thun mochte; ich ward manchma mitten im Recitiren irre und konnte mich nicht wieder zurecht sinden. Wie de Gigensinns und eines wunderlichen grillenhaften Wesens angeklagt zoroben!

Db mich nun gleich die bichterifche Darftellungeweife am meiften befchaftigte, und meinem Naturell eigentlich

aufagte, fo mar mir boch auch bas Rachbenten über Gegenftande aller Urt nicht fremb, und Sacobi's priginelle. feiner Natur gemäße Richtung gegen bas Unerforschliche bochft willtommen und gemuthlich. Sier that fich fein Biberftreit bervor, nicht ein driftlicher wie mit Lavater, nicht ein bibaftischer wie mit Bafedow. Die Gebanfen . Die mir Sacobi mittbeilte , entfprangen unmittelbar aus feinem Gefibl, und wie eigen war ich burchbrungen, ale er mir, mit unbebingtem Bertrauen, Die tiefften Seelenforderungen nicht verhehlte. Mus einer fo munberfamen Bereinigung von Bedurfnig, Leibenschaft und Ibeen, fonuten auch fur mich nur Borahnungen ent= fpringen beffen, mas mir vielleicht funftig beutlicher werben follte. Gludlicherweise hatte ich mich auch fcon von biefer Seite wo nicht gebilbet, boch bearbeitet und in mich bas Dafenn und die Denkweise eines aufer: ordentlichen Mannes aufgenommen, gwar nur unvollftanbig und wie auf ben Ranb, aber ich empfand bavon boch fcon bedeutende Birfungen. Diefer Geift, ber fo entichieben auf mich wirfte, und ber auf meine gange Dentweife fo großen Ginfing haben follte, mar Spinoga. Rachbem ich mich namlich in aller Welt gen ein Bilbungsmittel meines munderlichen Wefens vergebens unigefehn hatte, gerieth ich endlich an bie Ethit biefes Mannes. Bas ich mir aus bem Berfe mageberausgelefen, mas ich in baffelbe inag hineingelefen haben, bavon wußte ich feine Rechenschaft ju geben, genug ich fand

bier eine Berubigung meiner Leibenfchaften, es fcbien fich mir eine große und freie Musficht über die finnliche und fittliche Welt aufzuthun. Bas mich aber besonbers an ihn feffelte, war bie grangenlofe Uneigennutigfeit, Die ans jebem Cate bervorleuchtete. Genes wunderliche Bort: "Ber Gott recht liebt, muß nicht verlangen, baß Gott ihn wieber liebe", mit allen ben Borbetfagen worauf es rubt, mit allen ben Folgen die baraus ent= fpringen, erfallte mein ganges Rachbenten. "Uneigennubig ju fenn in allem, am uneigennutigften in Liebe und Freundschaft, mar meine bochfte Luft, meine Marime, meine Musubung, fo baß jenes freche fpatere Bort "Benn ich bich liebe, mas geht's bich an?" mie recht aus bem Bergen gesprochen ift. Uebrigens moge auch bier nicht bertannt werben, daß eigentlich die innigften Berbindungen nur aus bem Entgegengefesten folgen. Die alles ausgleichenbe Rube Spinoga's contraftirte mit meinem alles aufregenden Streben, feine mathematifche Methode mar bas Biberfviel meiner poetifchen Sinnes: und Darftellungeweise, und eben jene geregelte Behand: lungeart, die man fittlichen Gegenftanben nicht augemeffen finden wollte, machte mich gut feinem leiben= fchaftlichen Schiler, zu feinem entschiedenften Bereh= rer. Beift und Berg, Berftand und Ginn fuchten fich mit nothwendiger Bahlverwandtichaft, und durch biefe fam bie Bereinigung ber verschiebenften Befen gu Stanbe. Mun mar aber alles in ber erften Wirkung umb Gegen-

wirfung, gabrend und fiebend. Frig Jacobi, ber Erfte ben ich in diefes Chaos binein bliden lief, er. beffen Natur gleichfalls im Tiefften arbeitete, nahm mein Bertrauen berglich auf, erwiderte baffelbe und fuchte mich in feinen Ginn einzuleiten. Much er empfand ein un= aussprechliches geiftiges Bedurfniß, auch er wollte es nicht burch fremde Gulfe beschwichtigt, fondern aus fich felbft berausgebilder und aufgeflart haben. Bas er mir bon bem Buftanbe feines Gemuthes mit= theilte, tonnte ich nicht faffen, um fo weniger, als ich mir feinen Begriff bon meinem eignen machen fonnte. Doch er, ber in philosophischem Deuten, felbft in Betrachtung bes Spinoga, mir weit vorgeschritten mar, fuchte mein buutles Beftreben gu leiten und aufzutlaren. Eine folde reine Beiftesbermanbtichaft mar mir neu, und erregte ein leidenschaftliches Berlangen fernerer Dit= theilung. Rachts, als wir uns ichon getrennt und in bie Schlafzimmer gurudgezogen hatten, fuchte ich ibn nochmals auf. Der Mondichein gitterte über dem breis ten Rheine, und wir, am Fenfter ftebend, ichwelgten in ber Aulle bes bin= und Biebergebens, bas in jener berrlichen Beit ber Entfaltung fo reichlich aufquillt.

Doch wußte ich von jenem Unaussprechlichen gegenwartig feine Rechenschaft zu liefern; bentlicher ift mir eine Fahrt nach bem Jagbichloffe Bensberg bas, auf ber rechten Seite bes Rheins gelegen, ber berrlichften Aussicht genoß. Bas mich bafelbst über die Magen entzückte, maren die Mandverzierungen burch MBeent. Boblgeordnet lagen alle Thiere, welche bie Sagt unr liefern tann, ringe umber wie auf bem Godel einer großen Gaulenhalle; über fie binaus fah man in eine weite Landichaft. Gene entlebten Gefchopfe gu beleben, hatte ber außerordentliche Mann fein ganges Talent erichboft, und in Darftellung bes mannichfaltigften thierifchen Ueberfleides, ber Borften, ber Saare, ber Febern, bes Geweihes, ber Rlauen, fich ber Ratur gleichgeftellt, in Abficht auf Birtung fie übertroffen. Satte man bie Runftwerke im Gangen genugfam bewundert, fo mard man genothigt, über die Sandgriffe nachzudenten, wedurch folche Bilber fo geiftreich ale mechanisch bervorgebracht werben tonnten. Man begriff nicht, wie fie burch Menfchenhande entftanden fepen und burch mas fur Inftrumeute. Der Pinfel war nicht hinreichend; man mußte gang eigne Borrichtungen annehmen, burch welche ein fo Manuichfaltiges moglich geworben. Man naberte, man entfernte fich mit gleichem Erstannen: Die Urfache war fo bewundernswerth als die Birfung.

Die weitere Fahrt rheinabwarts ging froh und glude lich von staten. Die Ausbreitung des Anfies lader auch das Gemuth ein, sich auszubreiten und nach der Ferne zu sehen. Bir gelangten nach Ouffeldorf und von de nach Dempelfort, dem angenehmsten und heitersten Aufenthalt, wo ein geräumiges Wohngebaude an weite wohlunterhaltene Garten stoßend, einen sinnigen und sittle gen Kreis versammette. Die Familienglieder waren gabls reich und an Fremden fehlte es nie, die fich in diesen reichlichen und angenehmen Berhaltuiffen gar wohl gefielen.

Ju ber Duffelborfer Galerie tonute meine Borliebe fur die Niederlambifde Schule reichliche Nahrung finden. Der tudtigen, derben von Naturfulle glangenden Bilber fanden fich gange Sale, und wenn auch nicht eben meine Einsicht vermehrt wurde, meine Kenntnist ward boch bereichert und meine Liebhaberey bestartt.

Die fcone Rube, Behaglichfeit und Beharrlichfeit, welche ben Sauptcharafter Diefes Ramilienvereins begeichneten, belebten fich gar bald vor ben Mugen bes Baftes, indem er wohl bemerten fongte; daß ein weiter Birfungefreis von bier ansging und anderwarts ein= griff. Die Thatigfeit und Boblhabenheit benachbarter Stadte und Ortichaften trug nicht wenig bei, bas Befuhl einer inneren Infriedenheit gu erhoben. Bir be= fuchten Elberfeld und erfreuten uns an der Rubrigfeit fo maucher wohlbestellten Sabriten. Bier fanden wir unfern Jung, genaunt Stilling, wieder, ber une ichen in Cobleng entgegengefommen war, und ber ben Glauben an Gott und bie Trene gegen die Menfchen immer gu feinem tofflichen Geleit batte. Bier faben wir ibn in feinem Rreife und freuten und bes Butraueus, bas ihm feine Mitburger fchenkten, Die mit irbifdem Erwerb befchaftigt, Die hunmlischen Guter nicht anger Icht ließen. Die betriebfame Gegend gab einen beruhigenden Anblict, weil bas Genethe's Werte, XXVI. 200.

Rubliche hier aus Ordnung und Reinlichkeit hervortrat. Bir verlebten in biefen Betrachtungen gludliche Tage.

Rehrte ich bann wieber ju meinem Freunde Jacobi jurud, fo genog ich bes entgudenben Gefühle einer Berbindung burch bas innerfte Gemuth. Bir maren beibe von der lebendigften Soffnung gemeinfamer Birfung belebt, bringend forberte ich ihn auf, alles mas fich in ihm rege und bewege, in irgend einer Form fraftig barguftellen. Es mar bas Mittel, woburch ich mich aus fo viel Bermirrungen herausgeriffen hatte, ich hoffte, es folle auch ihm jufagen. Er faumte nicht, es mit Muth zu ergreifen, und wie viel Gutes, Schones, Bergerfreuendes hat er nicht geleiftet! Und fo fchieden wir endlich in ber feligen Empfindung ewiger Bereinigung, gang ohne Borgefuhl, bag unfer Streben eine entgegengefette Richtung nehmen werde, wie es fich im Laufe bes Lebens nur allgu fehr offenbarte.

Was mir ferner auf dem Rückwege rheinauswärts begegnet, ist mir ganz aus der Erinnerung verschwunden, theils weil der zwepte Anblick der Gegeustände in Gedanken mit dem ersten zu versließen psiegt, theils auch, weil ich, in mich gekehrt, das Wiele was ich erfahren hatte, zutecht zu legen, das was auf mich gewirkt, zu verarbeiten trachtete. Bou einem wichtigen Resultat, das mir eine Zeit lang viel Beschäftigung gab, indem es mich zum Derworbringen ausschrieberte, gebenke ich gegenwärtig zu reben.

Bei meiner überfreien Gefinnung, bei meinem vollig gwed's und planlofen Leben und Sandeln, founte mir nicht verborgen bleiben, daß lavater und Bafebom geis flige, ja geiftliche Mittel zu irdifchen 3meden gebranch: ten. Mir, der ich mein Talent und meine Tage abfichtelos vergendete, mußte fcmell auffallen, daß beibe Manner, jeder auf feine Urt, indem fie gu lehren, gu unterrichten und gn aberzeugen bemaht waren, boch auch gewiffe Abfichten im Binterhalte verbargen, an beren Beforberung ihnen fehr gelegen war. Lavater ging gart und Mug, Bafebow beftig, frevelhaft, fogar plump ju Berte; auch maren beibe von ihren Liebhabe= renen, Unternehmungen und von ber Bortrefflichkeit ihres Treibens fo überzeugt, daß man fie fur redliche Manner halten, fie lieben und verehren mußte. Lavatern befondere fonnte man jum Rubme nachfagen, baf er wirflich hobere 3wede hatte und, wenn er weltflug handelte, wohl glauben durfte, ber 3med beilige bie Mittel. Indem ich nun beide beobachtete, ja ihnen frei beraus meine Meinung geftand, und die ihrige bagegen vernahm. fo murbe ber Gebante rege, baf freilich bet vorzugliche Menich bas Gottliche, mas in ihm ift, auch außer fich verbreiten mochte. Dann aber trifft er auf Die robe Welt, und um auf fie ju wirken, muß er fich ihr gleichstellen; bierburch aber vergibt er jeffen boben Borgugen gar febr, und am Ende begibt er fich ihrer ganglich. Das Simmlifche, Emige wird in den Rorper irbifder Ubfichten eingesentt und ju verganglichen Schidfalen mit fortgeriffen. Run betrachtete ich ben Lebens= gang beiber Danner aus biefem Gefichtspunct, und fie fcbienen mir eben fo ehrmurdig als bedauernewerth: benn ich glaubte vorauszusehn, bag beibe fich genothigt finden fonnten, bas Dbere bem Unteren aufzuopfern. Beil ich nun aber alle Betrachtungen biefer Urt bis auf's Meußerfie verfolgte, und uber meine enge Erfahrung binaus nach abnlichen Rallen in ber Geschichte mich umfab, fo entwickelte fich bei mir ber Borfat, an bem Leben Mabomets, ben ich nie als einen Betruger batte anfeben fonnen, jene von mir in ber Birtlichfeit fo lebhaft angeschauten Wege, Die anftatt zum Beil, vielmehr jum Berberben fuhren, bramatifch barguftellen. batte furz porber bas Leben bes prientglifden Propheten mit großem Intereffe gelefen und flubirt, und mar baber, als ber Gebante mir aufging, ziemlich vorbereitet. Das Gange naberte fich mehr ber regelmäßigen Form, ju ber ich mid fcon wieber hinneigte, ob ich mich gleich ber bem Theater einmal errungenen Freiheit, mit Beit und Drt nach Belieben ichalten ju burfen, maffig bebiente. Das Stud fing mit einer hymne an, welche Mahomet allein unter bem beiteren Simmel anftimmt. Erft verehrt er bie unendlichen Geftirne ale eben fo viele Gotter ; Dann fteigt ber freundliche Stern Gab (unfer Jupiter) hervor, gind nun wird biefem, ale bem Ronig ber Beftirne, ausschließliche Berehrung gewibmet.

lange, fo bewegt fich ber Mond berauf und gewinnt Mug' und Berg bes Unbetenden, ber fobann, burch bie bervortretende Conne herrlich erquidt und geftarti, gu neuem Preife aufgerufen wird. Aber biefer Bechfel, wie erfreulich er auch fenn mag, ift benuoch bennruhigend, bas Gemuth empfindet, bag es fich nochmals überbieten muß; es erhebt fich gu Gott, bem Gingigen, Ewigen, Unbegrangten, bem alle biefe begrangten berrlichen Defen ihr Dafenn zu verbanten baben. Diefe Somne batte ich mit viel Liebe gebichtet; fie ift verloren gegangen, murbe fich aber jum 3wed einer Cantate wohl wieder berftellen laffen, und fich dem Mufifer durch bie Mannichfaltigfeit bes Musbrud's empfehlen. Man mußte fich aber, wie es auch bainals icon die Abficht mar, ben Uns führer einer Rarawaue mit feiner Kamilie und bem gangen Stamme benfen, und fo murbe fur die Abwechfelung ber Stimmen und bie Macht ber Chore wohl geforgt fenn.

Nachdem sich also Mahomet selbst bekehrt, theilt er diese Gefühle und Gesinnungen den Seinigen mit; seine Frau und Alli fallen ihm unbedingt zu. Im zwepten Act versucht er selbst, beftiger aber Ali, diese Glauben in dem Stamme weiter anszubreiten. Dier zeigt sich Beistimmung und Wierzeislicheit, nach Berschiedenheit der Charakter. Der zwist beginnt, der Streit wird gewaltsam, und Mahomet muß entslichn. Im Eitten Act bezwingt er seine Gegner, macht seine Religion zur bffentlichen, reinigt die Kaaba von den Gögenbildern;

weil aber boch nicht alles durch Kraft zu thun ift, so muß er auch zur Lift seine Zustucht nehmen. Das Irbifche wächft und breiter sich aus, das Gbriliche rritt zurück und wird getrübt. Im vierten Acte verfolgt Mahomet seine Eroberungen, die Lehre wird mehr Borwand als Iweck, alle denkbaren Mittel mussen benugt werden; es sehlt nicht an Grausamkeiten. Eine Frau, deren Mann er hat binrichten lassen, vergistet ihn. Im sünsten fühlter sich vergistet. Seine große Kassung, die Wiederkehr zu sich jelbst, zum beberen Sinne, machen ihn der Bermunderung wurdig. Er reinigt seine Lehre, befestigt sein Reich und stirbt.

So war der Entwurf einer Arbeit, die mich lange im Geift beschäftigte: denn gewöhnlich nußte ich erst etwas im Sinne beisammen haben, eh ich zur Auführung schritt. Alles was das Genie durch Sharafter und Geift ihder die Menschen vermag, sollte dargestellt werden, und wie es dabei gewinnt und verliert. Mehrere einzuschaltende Gesiange wurden vorläufig gedichtet, von denen ist allein noch albrig, was, überschrieben Mahomete Gesang, unter meinen Gedichten steht. Im Stude sollte Alli, zu Shren seines Meisters, auf dem höchsten Puntet des Gelingens diesen Besang vortragen, kurz vor der Umwendung, die durch das Gist geschieht. Ich erinnere mich auch noch der Internionen einzelner Stellen, doch wurde mich die Entwicklung derschleb hier zu weit siehren.

## Funfzehntes Bud.

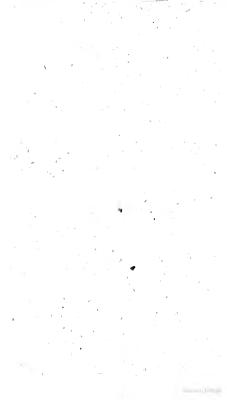

Bon fo vielfachen Berftreuungen, Die boch meift gu ernften, ja religibfen Betrachtungen Unlag gaben, febrte ich immer wieder zu meiner edlen Freundin von Rlettenberg gurud, beren Gegenwart meine ffurmifden, nach allen Seiten binftrebenden Reigungen und Leidenschaf= ten, menigstens fur einen Augenblid beschwichtigte, und ber ich von folchen Borfagen nach meiner Schwefter am liebsten Rechenschaft gab. Ich hatte wohl bemerten fonnen, daß von Beit gu Beit ihre Gefundheit abnahm, allein ich verhehlte mir's, und durfte dieg um fo eber, als ibre Beiterfeit mit ber Rrantheit gunabm. Gie pflegte nett und reinlich am Kenfter in ihrem Geffel gu figen, vernahm die Ergablungen meiner Ausfluge mit Boblmollen, fo mie basienige mas ich ihr porlas. Manch= mal zeichnete ich ihr auch etwas bin, um die Gegenden leichter zu beschreiben bie ich gefehn batte. Gines Abende, ale ich mir eben mancherlei Bilber wieder berporgerufen, tam bei untergebender Conne, fie und ibre Umgebung mir wie verflart vor, und ich fonnte mich nicht enthalten, fo gut es meine Unfabigfeit guließ, ibre Perfon und die Gegenftande des Zimmere in ein Bild ju bringen, bas unter ben Sanden eines funftfertigen Mablers, wie Rerfting, bochft amnuthig geworden ware.

Ich fendete es an eine auswärtige Freundin und legte als Commentar und Supplement ein Lied hingu.

Sieh in biefen Zauberspiegel Einen Traum, wie lieb und gut: Unter ihres Gottes Flüget' Unfre Freundin leibend ruht.

Schaue, wie sie sich hinüber Aus bes Lebens Woge stritt; Sieh bein Bilb ihr gegenüber Und ben Gott ber jar euch litt.

Fahle, was ich in dem Weben Diefer Himmelstuft gefühlt, Als mit ungeduldigem Streben Ich die Zeichnung hingewühlt.

Wenn ich mich in diesen Strophen, wie auch sonst wohl manchmal geschab, als einen Auswärtigen, Fremben, sogar als einen Jeiben gab, war ihr diese nicht zuwider, vielmehr versicherte sie mir, daß ich ihr so liesber sen als früher; da ich mich der christlichen Terminologie bedient, deren Ameendung mir nie recht habe gillecken wollen; ja es war schon bergebracht, wenn ich ihr Missionsberichte vorlas, welche zu hören ihr immer sehr angenehm war, daß ich mich der Wisser gegen die Missionatien aunehmen, und ihren früheren Zustand dem neuern vorziehen durste. Sie blieb immer freundlich und sanst, und schien meinen wie die wegen nicht in der mindessen Sories wegen nicht in der mindessen Sories wegen nicht in der mindessen Sories

Dag ich mich aber nach und nach immer mehr von jenem Befenntniß entfernte, tam baher, weil ich daffelbe

mit allgu großem Ernft, mit leidenschaftlicher Liebe gu ergreifen gesucht batte. Geit meiner Unnaberung an . Die Brudergemeine hatte meine Reigung zu Diefer Gefellichaft, die fich unter ber Giegesfahne Chrifti verfammelte, immer zugenommen. Jede positive Religion bat ihren größten Reig, wenn fie im Berben begriffen ift; befimegen ift es fo angenehm fich in die Zeiten ber Apo= ftel zu benten, wo fich alles noch frifch und ummittelbar geiftig bargeftellt, und bie Brubergemeine batte bierin erwas Magifches, daß fie jenen erften Buftand fortgu= feben, ja gn verewigen ichien. Gie fnupfte ihren Ur= fprung an die fruhften Zeiten an, fie war niemals fertig geworden, fie hatte fich nur in unbemertten Ranten burch die robe Welt hindurchgewunden; nun fchling ein einzelnes Unge, unter bem Schut eines frommen vorjuglichen Mannes, Burgel, um fich abermals aus unmerflichen, gufallig icheinenden Unfangen, weit über bie Belt anszubreiten. Der wichtigfte Punct bierbei mar ber, daß man die religiofe und burgerliche Berfaffung ungertrennlich in eins zusammenschlang, daß ber Lebrer augleich als Gebieter, ber Bater gugleich als Richter baftand; ja was noch mehr war, das gottliche Dberhampt, bem man in geiftlichen Dingen einen unbedingten Glauben geschenft hatte, ward and gu Lenfung weltlicher Angelegenheiten angerufen, und feine Untwort, fowohl was die Berwaltung im Gangen, ale auch was jeden Einzelnen bestimmen follte, burch beu Musfpruch bes

Loofes mit Ergebenheit vernommen. Die fcone Rube, wie fie wenigstens bas Meußere bezeugte, war bochft ein= ladend, indem von der andern Geite, burch ben Diffionsberuf, alle Thattraft, die in dem Menichen liegt, in Unfpruch genommen wurde. Die trefflichen Manner, bie ich auf bem Synodus zu Marienborn, wohin mich Legationerath Morie, Geschäftstrager ber Grafen von Ifenburg, mitnahm, fennen lernte, hatten meine gange Berehrung gewonnen, und es mare nur auf fie angefoms men, mid ju bem Ihrigen ju machen. Ich beschäftigte mid) mit ihrer Geschichte, mit ihrer Lehre, ber Berfunft und Ausbildung berfelben, und fand mich in dem Sall, davon Rechenschaft zu geben, und mich mit Theilneh= menden darüber gu unterhalten. 3ch mußte jedoch be= merten, daß die Brilder fo wenig als Fraulein von Rlettenberg mich fur einen Chriften wollten gelten laffen, welches mich aufangs beunrubigte, nachber aber meine Reigung einigermaßen erfaltete. Lange fonnte ich jeboch ben eigentlichen Unterscheidungsgrund nicht auffinden, ob er gleich ziemlich am Tage lag, bis er mir mehr jufallig ale burch Forschung entgegendrang. namlich von ber Brudergemeine fo wie von andern merthen Chriftenfeelen absonderte, war daffelbige, woruber Die Rirche ichon mehr als Ginmal in Spaltung geratben mar. Gin Theil behanptete, bag bie menfchliche Ratur burch ben Gundenfall bergeftalt verdorben fen, bag auch bis in ihren innerften Rern nicht bas minbefte Gute an

ibr gu finden, beghalb ber Menich auf feine eignen Rrafte burchaus Bergicht gu thun, und alles von ber Gnabe und ihrer Ginwirfung gu erwarten habe. Der andere Theil nab gwar die erblichen Dangel ber Menfchen febr gern gu, wollte, aber ber Ratur inwendig noch einen gemiffen Reim zugeftehn, welcher, burch gottliche Gnabe belebt , au einem froben Baume geiftiger Gludfeligfeit empormachien fome. Bon diefer lettern Ueberzeugung war ich auf's innigfte burchbrungen, ohne es felbft gu miffen, obwohl ich mich mit Mund und Reber gn bem Gegentheile bekannt hatte; aber ich bammerte fo bin, bas eigentliche Dilemma hatte ich mir nie ansgesprochen. Und biefem Traume murbe ich jedoch einft gang unvermuthet geriffen, ale ich diefe meine, wie mir fchien, bochft unschuldige Meinung, in einem geiftlichen Gefprach gang unbewunden eroffnete, und befihalb eine große Strafpredigt erbulden mifte. Dieg fen eben, bebauptete man mir entgegen, ber mahre Pelagianismus, . und gerade jum Unglud ber neueren Beit, wolle biefe verberbliche Lehre wieber um fich greifen. Ich war bier iber erffannt, ja erfchroden. Ich ging in die Rirchen= gefdichte gurud, betrachtete bie Lehre und bie Schidfale bes Pelagius naber, and fab nun bentlich, wie biefe beiben unvereinbaren Meinungen burch Sahrhunderte bin und ber gewogt, und von den Menschen, je nachbem fie mehr thatiger ober leidender Ratur gewesen, anfgenom men und bekannt worden.

Dich hatte ber Lauf ber vergangenen Jahre unablaffig gn Uebung eigner Rraft aufgeforbert, in mir arbeitete eine raftlofe Thatigfeit, mit bem beften Billen, ju moralifcher Musbildung. Die Anfenwelt forberte. baß biefe Thatigfeit geregelt und gum Rugen anberer gebrancht werden follte, und ich hatte biefe große Fordernng in mir felbft gu verarbeiten. Rach allen Geiten bin war ich an bie Natur gewiesen, fie war mir in ihrer Berrlichfeit erfchienen; ich hatte fo viel madere und brave Menfchen fennen gelernt, Die fich's in ihrer Pflicht, nm der Pflicht millen, fauer werben ließen; ihnen, ja mir felbft gu entfagen, fcbien mir unmoglich; bie Rluft die mich von jener Lehre trennte ward mir beutlich, ich mußte alfo auch aus biefer Gefellichaft icheiben, und ba mir meine Reigung gu ben beiligen Schriften fo wie gu bem Stifter und gu ben fruberen Befennern nicht geraubt werden fonnte, fo bildete ich mir ein Chriftenthum gu meinem Privatgebrand), und fuchte bicfes burch fleifi: ges Studium der Gefchichte, und durch genaue Bemerfung berjenigen, Die fich ju meinem Ginne hingeneigt hatten, ju begrunden und aufzubanen.

Weil mm aber alles, was ich mit Liebe in mich aufnachn, fich sogleich zu einer bichteriiden Form antegte, so ergriff ich ben wunderlichen Einfall, die Geschichtes bes ewigen Juden, die fich schon frih burch die Boltsbucher bei mir eingebrickt hatte, eptich zu behandeln, um an diesem Leitfaben die hervorstehenden hunct der

Religione: und Kirchengeschichte nach Befinden darguftellen. Die ich mir aber die Fabel gebildet, und welchen Sinn ich ihr unterlegt, gedenke ich nummehr zu erzählen.

In Jerufalem befand fich ein Schufter, bem bie Legenbe ben Namen Abasberus gibt. 3n biefem batte mir mein Dreebner Schufter die Grundguge geliefert. 3ch hatte ihn mit eines Sandwerkegenoffen, mit Sans Sachfens Beift und Bumor beftens, anegeftattet, und ibn burd eine Reigung ju Chrifto veredelt. Beil er nun, bei offener Bertftatt, fich gern mit den Borbeiges benden unterhielt, fie nedte und, auf Gofratifche Beife, jeben nach feiner Urt anregte, fo verweilten bie Rachbarn und andre vom Bolf gern bei ibm, anch Pharifaer und Sabdugaer fprachen gu, und, begleitet von feinen Inngern, mochte der Beiland felbft mohl auch manchmal bei ibm verweilen. Der Schufter, beffen Ginn blog auf bie Belt gerichtet war, fagte bod ju unferem herrn eine besondere Neigung, Die fich hauptsachlich baburch außerte, bag er ben hoben Dann, beffen Ginn er nicht faßte, ju feiner eignen Dent : und Sandeleweife befehren wollte. Er lag baber Chrifto fehr anftandig an, doch aus der Beschaulichkeit bervorzutreten, nicht mit folden Muffiggangern im Lande herumguziehn, nicht bas Bolf von der Arbeit hinweg an fich in die Ginbbe gu loden: ein verfammeltes Bolt fen immer ein aufgeregtes, und es werde nichts Gutes baraus entftehn.

Dagegen fuchte ibn der Gerr von feinen boberen Un= fichten und 3meden finnbildlich ju belehren, die aber bei bem berben Manne nicht fruchten wollten. Daber, als Chriftus immer bebentenber, ja eine offentliche Perfon ward, ließ fich ber mohlwollende Sandwerter immer Scharfer und heftiger vernehmen, ftellte vor, daß bieraus nothwendig Unruhen und Aufftande erfolgen, und Chriftus felbft genothigt fenn murbe, fich als Partey= baupt zu erflaren, welches boch unmbglich feine Abficht fen. Da nun ber Berlauf ber Cache wie wir wiffen erfolgt, Chriftus gefangen und verurtheilt ift, fo mirb Uhasverus noch heftiger aufgeregt, ale Judas, ber icheinbar ben herrn verrathen, verzweifelnd in die Wertftatt tritt, und jammernd feine mifflungene That ergablt. Er fen namlich, fo gut als die flugften der übrigen Unhanger, feft überzeugt gewesen, daß Chriftus fich als Regent und Bolfshaupt erffaren werde, und habe bas bisber unüberwindliche Baudern bes herrn mit Gewalt jur That nothigen wollen, und begwegen die Priefterichaft zu Thatlichkeiten aufgereigt, welche auch biefe bieber nicht gewagt. Bon ber Junger Geite fen man auch nicht unbewaffnet gewesen, und wahrscheinlicher Beife mare alles gut abgelaufen, wenn ber Berr fich nicht felbft ergeben und fie in den traurigften Buftanben gurudgelaffen batte. Ihaeverus, burch bieje Ergablung feineswegs gur Milbe geftimmt , verbittert vielmehr noch den Buftand bes armen Exapoftele. fo

daß biefem nichts ubrig bleibt, ale in ber Gite fich aufzuhangen.

Mle nun Jefus vor ber Wertffatt bes Schuftere porbei jum Tobe geführt wird, ereignet fich gerade bort bie befannte Scene, bag ber Leibende unter ber Laft bee Rreuges erliegt, und Simon von Eprene baffelbe meiter ju tragen gezwungen wird. Dier tritt Abasverus bervor, nach hart verftanbiger Menfchen Urt, die, wenn fie jemand durch eigne Schuld ungludlich febu, fein Mitleid fühlen, ja vielmehr, burch unzeitige Gerechtig: feit gebrungen, das Uebel burd Bormurfe vermehren, er tritt beraus und wiederholt alle fruberen Barnungen. bie er in heftige Beschuldigungen verwandelt, wogu ihn feine Reigung fur ben Leibenden gu berechtigen fcheint. Diefer antwortet nicht, aber im Mugeublicke bedecht bie liebende Beronica des Beilands Geficht mit bem Inche, und da fic es wegnimint, hind in die Bobe balt, erblicft - Ahasverus darauf das Antlit des Berrn, aber feineswegs bes in Gegenwart leibenben, fondern eines berrlich Bertlarten, und himmlifches Leben Uneftrahlenden. Deblendet von diefer Ericheinung wendet er die Jugen meg, und vernimmt bie Worte: bu mandelft auf Erden, bie Du mich in diefer Geftalt wieder erblichft. Der Betrof: fene fomut erft einige Beit nachher ju fich felbft gurud, findet, ba alles fich jum Gerichteplat gebrangt bat, Die Strafen Jerufaleme bde, Unruhe und Gebufucht treiben ibn fort, und er beginnt feine Banderung.

Cicethe's Wirte, XXVI. 286.

Bon bieser und von dem Ereigniß, wodurch das Gedicht zwar geendigt, aber nicht abgeschlossen wird, vielleicht ein andermal. Der Ansang, zerstreute Selen, und der Schluß waren geschrieben; aber mir sehlte die Sammlung, mir fehlte die Zeit, die nöttigen Studien zu machen, daß ich ihm hatte den Gehalt, den ich wünschte, geben können, und es blieben die wenigen Blätter um besto eher liegen, als sich eine Evoche in mir entwicklete, die sich schon als ich den Werther schrieb, und nachber dessen Wirtungen sah, uothwendig anspinnen mußte.

Das gemeine Menschenschickfal, an welchem wir alle gu tragen haben, muß benjenigen am fcmerften auflies gen, beren Beiftesfrafte fich fruber und breiter entwi-Bir mogen unter bem Schut von Eltern und Bermandten emportommen, wir mogen und an Gefdwifter und Kreunde anlehnen, burch Befannte unterhalten, burch geliebte Personen begludt merben, fo ift boch immer bas Final, bag ber Menfch auf fich gurudgewie: fen wirb, und es fcheint, es habe fogar bie Gottheit fich fo gu bem Menschen gestellt, baß fie beffen Chrfurcht, Butrauen und Liebe nicht immer, wenigstens nicht ge= rabe im bringenben Angenblict, ermibern fann. batte jung genug gar oft erfahren, daß in ben bulfebe= burftigften Momenten une jugerufen wird: "Argt, bilf bir felber!" und wie oft hatte ich nicht fchmerglich aus: feufgen muffen: "ich trete bie Relter allein." Indem

ich mich alfo nach Beftatignug ber Gelbftfanbigfeit um fah, fand ich ale bie ficherfte Bafe berfelben mein productives Talent. Es verließ mich feit einigen Jahren feinen Augenblich; was ich machend am Tage gewahr wurde, bilbete fich fogar oftere Dachte in regelmäßige Traume, und wie ich bie Ungen aufthat, erfchien mir entweder ein munderliches nenes Bange, ober der Theil eines ichon Borhandenen. Gewohnlich fchrieb ich alles gur fruhften Tageszeit; aber auch Abends, ja tief in die Racht, wenn Wein und Gefelligfeit die Lebenegeifter erhöhten, fonnte man von mir forbern mas man wollte; es fam mir auf eine Belegenheit an, bie einigen Charafter hatte, jo war ich bereit und fertig. Bie ich nun über biefe Naturgabe nachbachte und fanb, baf fie mir gang eigen augehbre und burch nichts Fremdes weder begunftigt noch gehindert werben tonne, fo mochte ich gern hierauf mein ganges Dafenn in Gebanfen grunden. Diefe Borftellung verwaubelte fich in ein Bild, die alte mythologische Rigur Des Prometheus fiel mir auf, ber, abgefonbert von ben Gottern, bon feiner Bertftatte and eine Belt bevolferte. Ich fuhlte recht gut, daß fich erwas Bebentenbes nur produciren laffe, wenn man fich ifolire. Meine Cachen, die fo viel Bei= fall gefunden hatten, maren Rinder ber Ginfamkeit, und feitbem ich ju ber Belt in einem breitern Berhaltniß ftand, fehlte es nicht an Rraft und Luft ber Erfindung, aber die Ausführung ftodte, weil ich weber in Drofa noch

in Bersen eigentlich einen Styl hatte, und bei einer jeben neuen Arbeit, je nachdem der Gegenstand war, immer wieder von vorne tasten und versuchen mußte. Judem ich nun hierbei die Halfe der Menschen abzulehnen,
ja auszuschließen hatte, so sonderte ich mich, nach Prometheischer Weise, auch von den Gbtrern ab, um so nathrischer, als bei meinem Charafter und meiner Dentweise Eine Gesinnung jederzeit die übrigen verschlang und absließ.

Die Fabel bes Prometheus ward in mir lebendig. Das alte Titanengewand fchnitt ich mir nach meinem Buchfe gu, und fing, ohne weiter nachgebacht gu haben, ein Grud gu fcbreiben an, worin bas Digverhaltniß bargeftellt ift, in welches Prometheus ju bem 3ous und ben neuern Gottern gerath, indem er auf eigne Sand Menichen bildet, fie durch Gunft ber Minerva belebt, und eine britte Donaftie ftiftet. Und wirflich hatten bie jest regierenden Gotter fich ju beschweren vollig Urfache, weil man fie als unrechtmäßig gwifden bie Titanen und Menichen eingeschobene Befen betrachten fonnte. -Bu diefer feltsamen Composition gebort ale Monolog jenes Gebicht, bas in ber Deutschen Literatur bebeutenb geworben, weil badurch veranlaßt, Leffing über wichtige Puncte bes Denfens und Empfindens, fich gegen Jacobi Es biente jum Bunbfrant einer Explofion, welche die geheinften Berhaltniffe murbiger Manner ent= bedte und gur Sprache brachte: Berhaltniffe, Die ihnen

felbst unbewußt, in einer sonst hochst aufgeklarten Gesellsichaft schlummerten. Der Rif war so gewaltsam, daß wir darüber, bei eintretenden Zufälligkeiten, einen unseferer wurdigsten Männer, Mendelssohn, verloren.

Db man nun wohl, wie auch gefchehn, bei biefem Gegenstande philosophische, ja religibse Betrachtungen auftellen fann, fo gebort er boch gang eigentlich ber Poeffe. Die Titanen find die Folie bes Polytheismus, fo wie man ale Rolie bes Monothersmus den Teufel betrachten fann; boch ift biefer fo wie ber einzige Gott, bem er entgegenfteht, feine poetifche Figur. Der Gatan Milton's, brav genug gezeichnet, bleibt immer in bem Nachtheil ber Subalternitat, indem er die berrliche Schopfung eines oberen Befens zu gerftoren fucht. Dros metheus hingegen im Bortheil, ber, jum Trus boberer Befen, gu ichaffen und gu bilben vermag. Much ift es ein ichbner, ber Doefie aufagender Gedaute, Die Denfchen nicht burd ben oberften Beltherricher, fondern burch eine Mittelfigur bervorbringen gu laffen, die aber boch, ale Abkommling ber alteften Donaftie, biergu murbig und wichtig genug ift; wie benn überhaupt bie Griedifche Mnthologie einen unerschopflichen Reichthum abttlicher und menschlicher Symbole darbietet.

Der titanisch gigantische, binnmelfturmende Ginn jeboch verlieh meiner Dichtungsart feinen Stoff. Eber giemte fich mir, bargustellen jenes friedliche, plastische,

allenfalls buldende Widerstreben, das die Obergewalt auerkannt, aber sich ihr gleichsegen mochte. Doch auch die klibneren jenes Geschlechts, Tantalus, Ixion, Sison, phus, waren meine Heiligen. In die Gesellschaft der Gbitter aufgenommen, mochten sie sich nicht untergeordente genug betragen, als übermaltige Gaste ihres wirthlichen Sonners Jonn verdient und sich eine traurige Verbannung zugezogen haben. Ich bemitseidete sie, ihr Zustand war von den Alten schon als wahrhaft tragsich amerkannt, und wenn ich sie als Glieber einer ungeheuren Opposition im Hintergrunde meiner Iphigenie zeigte, so bin ich ihnen wohl einen Theil der Wirfung schuldig, welche diese Stalck hervorzubringen das Glidt hatte.

Ju jener Zeit aber ging bei mir bas Dichten und Bilben unaufhaltsam miteinander. Ich zeichnete die Portraite meiner Freunde im Profil auf grau Papier mit weißer und schwarzer Kreibe. Wenn ich dictirte ober mir vorlesen ließ, entwarf ich die Stellungen der Schreibenden und Lesenden, mit ihrer Umgebung; die Achnlichteit war nicht zu verkeinen, und die Blätter wurden gut aufgenommen. Diesen Bortheil haben Disertanten immer, weil sie ihre Arbeit umsonst geben. Das Unzufangliche diese Abbilbend jedoch siehen bester zu Sprache und Rhythmus, die mir bester zu Gedoch eine Runstand, das in dabei zu Werte ging, davon zeugen manche Gedichte, welche die Kunstant und die Naturkunst enthyssassischen.

im Augenblide bes Entstehens fowohl mir als meinen Freunden immer neuen Muth beforderten.

Mle ich nun einft in diefer Epoche und fo beschäftigt, bei gefverrtem Lichte in meinem Bimmer faß, bem menigftens ber Schein einer Runftlerwerkftatt bierdurch verliehen war, überdieß and die Bande mit halbferti= gen Arbeiten besteckt und behaugen bas Borurtheil einer großen Thatigfeit gaben, fo trat ein wohlgebildeter ichlanter Mann bei mir ein , ben ich guerft in ber Salb: bammerung fur Frit Jacobi hielt, bald aber meinen Brrthum erfennend ale einen Fremben begrußte. Un feinem freien auftandigen Betragen mar eine gewiffe mi= litarifche Saltung nicht ju verfennen. Er naunte mir feinen Damen von Rnebel, und aus einer furgen Eroff= nung vernahm ich, bag er, im Prengifchen Dienfte, bei einem langern Aufenthalt in Berlin und Potsbam, mit ben bortigen Literatoren und ber Deutschen Literatur überhaupt ein gutes und thatiges Berhaltniß angefnupft habe. Au Ramlern hatte er fich vorzuglich gehalten und beffen Urt, Gebichte ju recitiren, angenommen. Much war er genan mit allem bekannt, was Gob gefdrieben, ber unter ben' Deutschen bamals noch feinen namen hatte. Durch feine Beranftaltung war die Maddeninfel diejes Dichtere in Potebam abgedruckt worden und fogar bem Ronig in die Baude gefommen, welcher fich gunftig barüber geaußert haben foll.

Raum hatten wir diefe allgemein Deutschen literari=

ichen Gegenftande burchgefprochen, als ich zu meinem Bergnugen erfuhr, bag er gegenwartig in Beimar angeftellt und zwar bem Pringen Conftantin gum Begleiter bestimmt fen. Bon den dortigen Berhaltniffen hatte ich icon manches Gunftige vernommen: benn es tamen viele Fremde von baher ju uns, die Beugen gemefen ma= ren, wie bie Bergogin Amalia gu Erziehung ibrer Pringen' Die vorzüglichsten Manner berufen; wie die Atademie Reng burch ihre bedeutenden Lebrer ju biefem fcbonen 3med gleichfalls bas Ihrige beigetragen; wie die Runfte nicht nur pon gedachter Furftin gefchutt, fondern felbft von ihr grundlich und eifrig getrieben murben. Much vernahm man, daß Wieland in vorzüglicher Gunft ftebe; wie benn auch der Deutsche Merfur, ber die Arbeiten fo mancher auswartigen Gelehrten verfammelte, nicht menig zu bem Rufe ber Stadt beitrug, mo er herausgege= ben murbe. Gine ber beften Dentichen Theater mar bort eingerichtet, und beruhmt burch Schaufpieler fowohl als Autoren, Die bafur arbeireten. Diefe ichonen Unftalten und Anlagen ichienen jedoch burch ben ichredlichen Schlofibrand , ber im Dan beffelben Sabres fich ereignet batte, gefibrt und mit einer langen Stodung bebrobt; allein bas Butrauen auf ben Erbpringen mar fo groß, daß jederman fich überzeugt bielt, Diefer Schabe werbe nicht allein balb erfett, fonbern auch beffen uns geachtet jede andere Soffnung reichlich erfullt werben. Bie ich mich nun, gleichfam als ein alter Befannter,

nach biefen Perfonen und Gegeuftanden erfundigte und ben Bunfch außerte, mit den bortigen Berbaltniffen naber bekannt zu fenn, fo verfeste ber Untommling gar freundlich : es fen nichts leichter als Diefes, benn fo eben lange ber Erbpring mit feinem herrn Bruber, bem Pringen Conftantin, in Frankfurt an, welche mich gu fprechen und gu fennen wuluschten. 3d zeigte fogleich bie größte Bereitwilligfeit ihnen aufzuwarten, und ber neue Freund verfette, bag ich damit nicht faumen folle, weil ber Aufenthalt nicht lange bauern merbe. Um mich biegn anguidbiden, fuhrte ich ihn zu meinen Eltern, bie über feine Untunft und Botfchaft bochft verwundert, mit ibm fich gang vergnuglich unterhielten. Ich eilte nunmehr mit bemfelben zu den jungen Furften, Die mich febr frei und freundlich empfingen, fo wie auch ber Suhrer bes Erbpringen, Graf Gorg, mich nicht ungern gu feben ichien. Db es nun gleich an literarifder Unterhaltung nicht fehlte, fo machte boch ein Bufall bie beste Ginleitung, daß fie gar bald bedeutend und fruchtbar merben fonnte.

len und den feften Borfat hatte, an feiner Stelle ent= fchieben. Gutes zu wirfen. Dibfere Darftellung, fo bem Inhalt als bem Ginne nach, muß einem jeden Dentichen bochft intereffant fenn. Wenn man fonft bem Deutschen Reiche Berfplitterung, Anarchie und Dhnmacht vorwarf, fo ericbien aus bem Doferifchen Standpuncte gerabe bie Menge fleiner Staaten als bochftermunicht gu Unebrei= tung ber Gultur im Gingelnen, nach ben Bedurfniffen, welche aus der Lage und Beschaffenheit der verschieden= ften Provingen hervorgehn; und wenn Dofer von ber Stadt, bom Stift Donabrud ausgehend und über ben Beftphalifchen Rreis fich verbreitend, nunmehr beffen Berhaltuiß gu bem gangen Reiche gu fchilbern wnfte, und bei Benrtheilung ber Lage, bas Bergangene mit bem Gegenwartigen gufammentnupfend, biefes aus jenem ableitete und badurch, ob eine Beranderung lobens= ober tabelusmurbig fen, gar bentlid auseinander fette; fo burfte nur jeber Staateverwefer, an feinem Drt, auf gleiche Beife verfahren, um die Berfaffung feines Um= freifes und beren Bertnupfung mit Rachbarn und mit bem Gangen auf's befte fennen gu lernen, und fowohl Gegenwart als Bufunft gu benrtheilen.

Bei diefer Gelegenheit tam manches auf's Caper, was den Unterschied ber Ober: und Niedersächfichen Staaten betraf, und wie sowohl die Naturproducte ale die Sitten, Gelege und Gewohnheiten fich von den frul-beften Zeiten her anders gebildet und, nach der Regie-

rungsform und der Religion, bald auf die eine bald auf die andere Weise gelenkt hatten. Man versuchte die Unsterschiede von beiden etwas genaner herauszuseszusch, und es zeigte sich gerade daran, wie vortheilhaft es sew, ein gutes Muster vor sich zu haben, welches, wenn man nicht bessen Einzelnheiten, sondern die Methode betrachtet nach welcher es angelegt ift, auf die verschiedensten Fälle angewendet und eben dadurch dem Urtheil hochst ersprießlich werden kann.

Bei Zafel murben biefe Befprache fortgefett, und fie erregten fur mich ein befferes Borurtheil als ich vielleicht verdiente. Denn anftatt bag ich biejenigen Arbeiten, Die ich felbft gu liefern vermochte, gum Gegen= ftand bes Gefpradie gemacht, fur bas Schauspiel, fur ben Roman eine ungetheilte Aufmerkfamkeit geforbert batte, fo ichien ich vielmehr in Mofern folche Schrift= fteller porzugieben, beren Talent aus bem thatigen Leben ausging und in baffelbe ummittelbar nuglich fogleich wies ber gurudfehrte, mahrend eigentlich poetische Arbeiten, Die aber bem Gittlichen und Ginnlichen fcweben, erft burch einen Umschweif und gleichfam imr aufällig nuben tonnen. Bei biefen Gefprachen ging es nun wie bei ben Dabreben ber taufend und einen Racht: es fchob fich eine bebeutende Materie in und uber bie andere, manches Thema flang nur an, ohne bag man es hatte perfolgen tonnen: und fo ward, weil der Aufenthalt der jungen Berrichaften in Frankfurt nur furg fenn fonnte, mir bas Bersprechen abgenommen, daß ich nach Manng folgen und bort einige Tage zubringen sollte, welches ich benn berglich gern ablegte und mit dieser vergmigten Nachricht nach Hause eilte, um solche meinen Eltern mitzutheilen.

Meinem Bater wollte es jeboch feineswegs gefallen: benn nach feinen reicheburgerlichen Gefinnungen hatte er fich jeberzeit von ben Großen entfernt gehalten, und obgleich mit ben Geschaftstragern ber umliegenben gurften und herren in Berbindung, ftand er boch feineswegs in perfonlichen Berhaltniffen zu ihnen; ja es gehorten bie Sofe unter bie Gegenftanbe, woruber er gu ichergen pflegte, auch mobl gern fab, wenn man ihm etwas ent= gegenfette, nur mußte man fich babei, nach feinem Bebunten, geiftreich und wigig verhalten. Satten mir ihm bas Procul a Jove procul a fulmine gelten laffen, boch aber bemerft, daß bei'm Blige nicht fowohl vom Boher als vom Bohin die Rebe fen, fo brachte er bas alte Spruchlein, mit großen herren fen Rirfcheffen nicht gut, auf die Bahn. Wir erwiderten, es fen noch fcblim= mer, mit genafchigen Leuten aus Ginem Rorbe fpeifen. Das wollte er nicht laugnen, hatte aber fchnell einen anberen Spruchreim gur Sand, ber uns in Berlegenheit fegen follte. Denn ba Sprudmorte und Denfreime vom Bolfe ausgehn, welches, weil es gehorchen muß, boch wenigstens gern reben mag, bie Dberen bagegen burch bie That fich ju entschabigen miffen; ba ferner

Control Congress

bie Poesse bes sechsehnten Jahrhunderts fast durchaus fraftig didattisch ift, so tann es in unserer Sprache an Ernst und Scherz nicht sehlen, ben man von unten nach oben hinauf ausgeübt hat. Und so übten wir Jungeren uns nun auch von oben herunter, indem wir uns von Sroßes einbildend, auch die Parten der Großen zu nehmen beliebten; von welchen Reden und Gegenreden ich Einiges einschalte:

21.

Lang bei Sofe, lang bei Soll!

Dort warmt fich mancher gute Gefell!

91.

Go wie ich bin, bin ich mein eigen; Mir foll niemand eine Gunft erzeigen.

98.

Bas willft bu bich ber Gunft benn fchamen? Billft bu fie geben, mußt bu fie nehmen.

91.

Billft bu die Noth des Hofes schauen: Da wo dich's just, darfft du nicht frauen!

29

Benn ber Rebner jum Bolfe fpricht, Da wo er fraut, ba judt's ihn nicht.

a.

Sat einer Anechtschaft fich erforen. Ift gleich bie Halfte bes Lebens verleren; Ergeb' fich was ba will, fo bent' er Die andere Halft' geht auch jum henter

25.

Wer fich in Farften weiß gu fchiden, Dem wird's beut ober morgen gluden; Wer fich in ben Pobel zu fcielen fucht, Der hat fein ganges Salyr verffucht.

Menn bir der Weigen bei Hofe bicht. Go bente nur, bag nichts geschiebt; Und wenn bu benft, du fitteft's in ber Scheuer, Da ift es eben nicht gebeuer.

Und blubt ber Weigen, fo reift er auch, Das immer fo ein alter Brauch; Und folagt ber Sagel bie Ernte nieber, E andre Jahr tragt ber Boben wieber.

Wer gang will fein eigen febn, Schließe sich in's Hauschen ein, Geftlle sich ju Frau und Ambern, Genieße leichten Rebenmoft Und überdieß Kugate Koft, Und überdieß wird fin am Leben hindern,

Du willst dem Herrscher dich entziehn? So sag', wohin willst die denn fliehn? Onimm es nur nicht so genau! Denu es deherrscht dich deine Frau! Und die beherrscht ihr dumner Bube, So dist die Angebe in deiner Stube.

So eben da ich aus alten Denkblattchen die vorstebenden Reime zusammensuche, fallen mir mehr solche luftige Uebungen in die Habe, wo wir alte Deutsche Kernworte amplissiert und ihnen sodam andere Spriddelein, welche sich in der Erfahrung eben so gut bewahrheiten, entgegengeseit hatten. Eine Answahl berselben mag bereinft als Epilog ber Puppenfpiele ju einem heisteren Denten Aulaß geben.

Durch alle folche Erwiberungen ließ fich jedoch mein Bater von feinen Gefinnungen nicht abwendig machen. Er pflegte gewohnlich fein ftartftes Argument bis jumi Schluffe ber Unterhaltung aufzufparen, ba er benn Boltaire's Abenteuer mit Friedrich bem 3wenten umftanblich ausmahlte: wie die übergroße Bunft, Die Familiaritat, bie wechfelfeitigen Berbiudlichkeiten auf einmal aufgebos ben und verfchwunden, und wir das Schaufpiel erlebt, baß jener außerorbentliche Dichter und Schriftfteller. burch Frankfurter Ctabtfolbaten, auf Requifition bes Refibenten Frentag und nach Befehl bes Burgermeifters von Richard, arretirt und eine ziemliche Beit im Gafthof jur Rofe auf ber Beil gefänglich angehalten worben. Dierauf batte fich gwar mauches einwenden laffen, unter andern, bag Boltaire felbft nicht ohne Schuld gemefen; aber wir gaben une aus findlicher Achtung jedesmal gefangen.

Da nun auch bei biefer Gelegenheit, auf solche und abnliche Dinge angespielt wurde, so wußte ich kaum wie ich mich benehmen sollte: benu er warnte mich undewunsen und behamptete, die Giuladung sen nur, um mich in eine Kalle zu locken, und wegen jeues gegen ben begunftigten Wieland verübten Muthwillens Rache an mir zu nehmen. Wie sehr ich nun auch vom Gegentheil abergengt war, indem ich nur allzu beutlich sah, daß

eine vorgefaßte Meinung, durch hypochondrische Traum: bilder aufgeregt, ben wurdigen Mann beangftige, fo wollte ich gleichwohl nicht gerade wider feine Uebergeuaung banbeln, und fonnte boch auch feinen Bormand finden, muter dem ich, ohne undankbar und junartig ju ericbeinen, mein Beriprechen wieder gurudnebmen durfte. Leider war unfere Freundin von Rlettenberg bettlägrig, auf die wir in abnlichen gallen uns gu berufen pflegten.' Un ihr und meiner Mutter batte ich amen portreffliche Begleiterinnen ; ich nannte fie nur immer Rath und That: benn wenn jene einen beitern ia feligen Blid uber die irdifchen Dinge marf, fo ent= wirrte fich vor ihr gar leicht was uns andere Erdenkinder verwirrte, und fie wußte den rechten Weg gewohnlich angudeuten, eben weil fie in's Labprinth von oben berab: fab und nicht felbft barin befangen mar; batte man fich aber entichieden, fo fonnte man fich auf die Bereitwilligfeit und auf die Thatfraft meiner Mutter verlaffen. Wie jener bas Schauen, fo fam Diefer ber Glanbe gu Gulfe, und weil fie in allen Fallen ibre Beiterfeit bebielt, fehlte es ihr auch niemals an Sulfemitteln, das Borgefette oder Bewunfchte gu bewertstelligen. Gegenwartig wurde fie nun an die franke Freundin abgesendet, um beren Butachten einguholen, und ba diefes fur meine to Ceite gunftig ausfiel, fodann erfucht, die Ginwilligung bes Baters zu erlangen, der benn auch, obgleich un= glaubig und ungern, nachgab.

Ich gelangte alfo in febr falter Tabreszeit gur beftimmten Stunde nach Manng, und wurde bon ben jungen Berrichaften und ihren Begleitern, ber Ginlabung gemaß, gar freundlich aufgenommen. Der in Frantfurt geführten Gefprache erinnerte man fich, die begoninenen wurden fortgefett, und als von ber neueften Deutschen Literatur und von ihren Rubnheiten Die Rebe war, fugte es fich gaug naturlich, bag auch jenes famofe Stud, Gotter, Belben und Bieland, Sprache fam, wobei ich gleich aufangs mit Bergnugen bemertte, baff man bie Sache beiter und luftig betrach= . tete. Die es aber mit biefer Doffe, welche fo groffes Auffehn erregt, eigentlich jugegangen, mar ich gu ergablen veranlagt, und fo founte ich nicht umbin, vor allen Dingen einzugestehn, daß wir, als mabrhaft Dberrheinische Gefellen . fomobil ber Reigung als Abuei gung feine Grangen fannten. Die Berehrung Chafefpear's ging bei und bis gur Anbetung. Bielaub hatte bingegen . bei ber entschiebenen Gigenheit fich und feinen Lefern bas Intereffe ju verberben und ben Enthufias: mus zu perfummern, in ben Roten au feiner Ueberfegung gar manches an bem großen Mutor getabelt, und gwar auf eine Beife, die une außerft verbrog und in unfern Augen bas Berbienft biefer Arbeit fchmalerte. Bir faben Wielanden, ben wir als Dichter fo boch berehrten, ber und ale Ueberfeger fo großen Bortheil gebracht, nummehr als Rritifer, launifch, einseitig und Goethe's Werte, XXVI. 980, 21

ungerecht. Siegn tam noch, bag er fich auch gegen un= fere Abgotter, bie Griechen, erflarte und baburch unfern bofen Willen gegen ihn noch fcharfte. Es ift genug: fam befannt, bag bie Griechifden Gotter und Belben nicht auf moralischen, sondern auf verklarten phofischen Eigenschaften ruben, weghalb fie auch bem Runftler fo berrliche Geftalten anbieren. Run batte Wieland in ber Alcefte Belden und Salbgotter nach moderner Art gebilbet; wogegen benn auch nichts mare gu fagen gemefen, weil ja einem jeben freifteht, Die poetischen Trabitionen nach feinen 3meden und feiner Dentweise umguformen. Allein in den Briefen, Die er über gebachte Dper in ben Mercur einrudte, fchieu er und biefe Behandlungsart allgu partenifch hervorgnheben und fich an ben trefflichen Alten und ihrem bobern Stol unverantwortlich ju verfundigen, indem er die berbe gefunde Ratur, Die jenen Productionen zum Grunde liegt , feinesweges anerfennen Diefe Beschwerben hatten wir faum in unferer fleinen Gocietat leibenschaftlich burchgesprochen, als bie gewohnliche Buth alles ju bramatifiren mich eines Conntage Rachmittage auwandelte, und ich bei einer Flasche guten Burgunders, bas gange Stud wie es jest baliegt, in Giner Sigung niederschrieb. Es war nicht fobalb meinen gegenwartigen Mitgenoffen vorges lefen und von ihnen mit großem Jubel aufgenommen worden, als ich die Sanbidrift an Leng nach Strafburg fchictte, welcher gleichfalls bavon entzucht fchien und behauptete, es muffe auf ber Stelle gebruckt werben. Rach einigem hins und Wieberschreiben gestand ich es an, und er gab es in Strafburg eilig unter die Preffe. Erft lange nacher ersuhr ich, daß bieses einer von Lenzens ersten Schritten gewesen, wodurch er mir zu schoen und mich bei'm Publicum in ablen Ruf zu setzen bie Absicht hatte: wovon ich aber zu jener Zeit nichts sputte noch abnete.

Und fo batte ich meinen neuen Gbnnern mit aller Naivetat biefen arglofen Urfprung bes Stude fo aut wie ich ibn felbit mußte, vorergablt, um fie vollig au überzeugen, bag biebei feine Perfoulichfeit noch eine andere Abficht obmalte, auch bie luftige und verwegene Art mitgetheilt, wie wir uns untereinander gu neden und zu verspotten pflegten. hierauf fah ich die Gemus ther pollia erheitert, und man bewunderte mis beingh, bag wir eine fo große Burcht hatten, es moge irgend jemand auf feinen Lorbeern einfchlafen. Man verglich eine folche Gefellichaft jenen Alibuftiere, welche fich in jebem Augenblick ber Rube ju verweichlichen furchteten, wenhalb ber Unfahrer, wenn es feine Feinde und nichts. au rauben gab, unter ben Gelagtifch eine Piftole los: fcof, bamit es auch im Frieden nicht an Bunden und Schmergen fehlen moge. Rach mauchen Sin = uud Bie= berreben über biefen Gegenstand ward ich endlich veranlaft. Bielanden einen freundlichen Brief gu ichreiben, wozu ich die Belegenheit febr gern ergriff, ba er fich

schon im Mercur über diesen Jugenostreich fehr liberal erklart und, wie er es in literarischen Behden meist gethan, geistreich abschließend benommen hatte.

Die wenigen Tage des Mannger Aufenthalts verftrichen febr angenehm: beun wenn bie neuen Gonner burch Bifiten und Gaftmabler außer bem Saufe gehalten murben, blieb ich bei ben Ihrigen, portraitirte manchen und fuhr auch mobl Schlittschub, wogu die eingefrorenen Reftungearaben die befte Gelegenheit verschafften. Boll von dem Ginten mas mir dort begegnet mar, febrte ich nach Saufe guruck und ftand im Begriff bei'm Gintreten mir durch umftandliche Ergablung bas Berg gu erleich= tern; aber ich fab nur verftorte Befichter, und es blieb mir nicht lauge verborgen, daß unfere Freundin Riet= tenberg von uns geschieden fen. 3ch mar hieruber febr betroffen, weil ich ihrer gerade in meiner gegenwärtigen Lage mehr als jemals bedurfte. Man ergablte mir gu meiner Bernhigung, daß ein frongner Tod fich an ein feliges Leben angeschloffen und ihre glaubige Beiterfeit fich bis an's Ende ungetrubt erhalten habe. Doch ein anderes Sinderniß ftellte fich einer freien Mittheilung entgegen: mein Bater, auftatt fich über ben guten Musgang biefes fleinen Abenteners gu freuen, verharrte auf feinem Ginne und behauptete, biefes alles fen von jener Seite nur Berftellung, und man gebente vielleicht in ber Folge etwas Schlimmeres gegen mich auszuführen. 3ch mar baber mit meiner Ergablung gu ben jungern

Areunden hingebrangt , benen ich benn freilich bie Gache nicht umftandlich genug überliefern fonnte. Aber auch bier entsprang ans Reigung und gutem Billen eine mir bochft unangenehme Folge: benn furs darauf erfdien eine Blugfdrift, Prometheus und feine Recenfenten, gleich: falls in dramatifcher Form. Man hatte darin ben nectiichen Ginfall ansgeführt, anftatt ber Derfouennamen, fleine Bolgichnittfiguren zwischen ben Dialog au feben, und durch allerlei fatprifche Bilber Diejenigen Rritifer su bezeichnen, die fich über meine Arbeiten und mas ihnen verwandt mar, bffentlich hatten vernehmen laffen. Sier fließ ber Altonaer Poffreiter ohne Ropf in's Sorn, bier brummte ein Bar, bort ichnatterte eine Gans; der Mercur war and nicht vergeffen, und manches wilde und gahme Geschopf fuchte den Bildner in feiner Bert: ftatt irre gu machen, welcher aber, ohne fonderlich Rotig Bu nehmen, feine Arbeit eifrig fortfette und dabei nicht verschwieg, wie er es überhanpt gu halten beute. fer unerwartet hervorbrechende Scherg fiel mir fehr auf, weil er bem Styl und Ton nach von jemand aus unferer Gefellichaft fenn mußte, ja man hatte das Werklein fur meine eigne Arbeit halten follen. Um unaugenehmften aber war mir, daß Prometheus einiges verlauten ließ, was fich auf den Mannger Aufenthalt und die dortigen Meugerungen bezog, und was eigentlich niemand als ich wiffen follte. Dir aber bewies es, daß der Berfaffer von benjenigen fen, die meinen engften Rreis bilbeten

und mich jene Greigniffe und Umftanbe weitlaufig batten ergablen boren. Bir faben einer ben anbern an, und jeber hatte bie übrigen im Berbacht; ber unbefannte Berfaffer wußte fich gut ju verftellen. 3ch fcbalt febr beftig auf ibn, weil es mir außerft verbrieflich mar, nach einer fo gunftigen Aufnahme und fo bedeutender Unterhaltung, nach meinem an Bieland geschriebenen gu= traulichen Briefe bier wieder Unlaffe gu neuem Digs tranen und frifche Unannehmlichkeiten zu feben. Die Ungewißheit hieruber bauerte jedoch nicht lange: benn als ich in meiner Stube auf und abgebend mir bas Buchlein laut vorlas, horte ich an ben Ginfallen und Benbungen gang beutlich die Stimme Bagners, und er mar es auch. Bie ich namlich zur Mutter binnuter fprang, ihr meine Entbedung mitzutheilen, geftand fie mir, baf fie es fcon miffe. Der Mutor, beangftigt über ben fchlimmen Erfolg bei einer, wie ihm baudte, fo guten und loblis den Abficht, batte fich ihr entbedt und um garfprache gebeten, damit meine ausgestoffene Drobung ich murbe mit bem Berfaffer, wegen migbrauchten Bertrauens, feinen Umgang mehr haben, an ihm nicht erfullt merben mochte. Sier fam ihm nun febr ju ftatten, baf id) es felbft entbedt hatte und burd bas Behagen, movon ein jebes eigene Gemahrmerben begleitet wirb. gur Berfohnung geftimmt war. Der Kehler mar verziehen, ber zu einem folchen Beweis meiner Gpurfraft Gelegenheit gegeben hatte. Jubeffen war bas Publicum fo

leicht nicht zu überzeugen, daß Wagner der Berfasser, und daß ich keine Hand mit im Spiel gehabt habe. Man traute ihm diese Wielseitsseit nicht zu, weil man nicht bebachte, daß er alles was in einer geistreichen Gesellschaft seit geraumer Zeit bescherze und verhandelt worden, anzusassen, zu merken und in seiner bekannten Manier wohl darzustellen vermochte, ohne deßhalb ein ausgezeichnetes Talent zu bestigen. Und so hatte ich nicht allein eigene Aborbeiten, sondern auch den Leichtssinn, die Uedereilung meiner Freunde dießund und in der Kolge sehr oft zu bissen.

Eriunert burd) mehrere gufammentreffende Umftanbe, will ich noch einiger bedeutenden Danner gebenfen, Die ju verschiedener Beit vorüber reifend, theils in un= ferm Saufe gewohnt, theils freundliche Bewirthung angenommen haben. Rlopftock fteht bier billig aber= mals oben an. 3ch hatte ichon mehrere Briefe mit ibm gewechfelt, als er mir anzeigte, bag er nach Carloruhe ju geben und bafelbit gu mohnen eingelaben fen; er werbe gur beftimmten Beit in Friedberg eintreffen, und miniche, daß ich ihn dafelbft abhole. perfeblte nicht, jur rechten Stunde mich einzufinden; allein er war auf feinem Wege gufallig aufgehalten worden, und nachbem ich einige Tage vergebens ge= martet, febrte ich nach Saufe gurud, wo er benn erft nach einiger Beit eintraf, fein Mugenbleiben entfculbigte und meine Bereitwilligfeit ihm entgegen gu

tommen fehr wohl aufnahm. Er war flein voit Perfon, aber gut gebaut, fein Betragen ernft und abgemeffen. ohne fteif ju fenn, feine Unterhaltung bestimmt und angenehm. Im Gangen hatte feine Gegemwart etwas von ber eines Diplomaten. Ein folder Mann untermindet fich ber fchweren Aufgabe, jugleich feine eigene Burbe und die Burde eines Soberen, bem er Rechenschaft fchulbig ift, burchzuführen, feinen eigenen Bortheil neben bem viel wichtigern eines Furften, ja ganger Staaten gu befordern, und fich in diefer bedenklichen Lage vor allen Dingen ben Menschen gefällig zu machen. Und fo fchien fich anch Rlopftod ale Mann von Werth und ale Stell=" vertreter boberer Befen, ber Religion, ber Gittlichfeit und Freiheit, an betragen. Gine andere Gigenheit ber Beltleute hatte er auch angenommen, namlich nicht leicht von Gegenftanden gu reden, über die man gerabe ein Gefprach erwartet und municht. Bon poetischen und literarischen Dingen borte man ibn felten fprechen. Da er aber an mir und meinen Freunden leidenschaftliche Schlittidubfabrer fand, fo unterhielt er fich mit uns weitlaufig über biefe edle Runft, die er grundlich durch= gebacht und mas babei gu fuchen und gu meiben fen, fich mobl überlegt batte. Che wir jedoch feiner geneigten Belehrung theilhaft werden fonnten, mußten wir uns gefallen laffen, aber ben Muebrud felbit, ben wir verfehlten, gurecht gewiesen zu werben. Bir fprachen namlich auf gut Dberbeutsch von Schlittschuben, melches er burchaus nicht wollte gelten laffen: benn bas Bort tomme feineswegs von Schlitten, als wenn man auf fleinen Rufen babin fubre, fondern von Schreiten, indem man, den Somerifchen Gottern gleich, auf Diefen geflügelten Gohlen über bas ju Boben geworbene Meer binfcbreite. Dun fam es an bas Berfzena felbit; er wollte von ben hoben boblgeschliffenen Schrittschuben nichts wiffen, fonbern empfahl die niedrigen breiten flachgeschliffenen Rriedlandischen Stable, als welche gum Schnelllaufen die bienlichften fenen . Bon Runftftuden, Die man bei biefer Uebung gu machen pflegt, war er tein Breund. Ich fchaffte mir nach feinem Gebot fo ein paar flache Schuhe mit langen Schnabeln, und habe folche, obichon mit einiger Unbequemlichfeit, viele Sahre geführt. Much von Runftreiten und fogar vom Bereiten ber Pferbe wufte er Rechenschaft ju geben und that es gern; und fo lehnte er, wie es ichien vorfablich, bas Gefprach über fein eigen Metier gewöhnlich ab, um über fremde Run= fte, die er als Liebhaberen trieb, befto unbefangener gu Bon biefen und andern Gigenthumlichfeiten bes außerordentlichen Mannes murbe ich noch manches ermahnen fonnen, wenn nicht Perfonen, die langer mit ihm gelebt, und bereits genugfam hiebon unterrichtet batten; aber einer Betrachtung fann ich mich nicht er= wehren, bag namlich Menfchen, benen bie Ratur außer= ordentliche Borgige gegeben, fie aber in einen engen ober wenigstens nicht verhaltnigmäßigen Birtungefreis

gefeht, gewohnlich auf Sonderbarkeiten verfallen, und weil fie von ihren Gaben keinen birecten Gebrauch ju machen wiffen, fie auf außerorbentlichen und wunderlichen Begen geltend zu machen versuchen.

Bimmermann mar gleichfalls eine Beit lang unfer Diefer, groß und ftart gebaut, von Ratur beftig und gerade bor fich bin, batte boch fein Meuferes und fein Betragen vollig in ber Gewalt, fo bag er im Umgang ale ein gewandter weltmannifcher Urgt erfcbien, und feinem innerlich ungebanbigten Charafter nur in Schriften und im vertrauteften Umgang einen ungeregel: ten Lauf ließ. Seine Unterhaltung war mannichfaltig und hochft unterrichtend; und fonnte man ihm nachfeben, bag er fich, feine Derfonlichfeit, feine Berbienfte, fehr lebhaft vorempfand, fo mar fein Umgang minichenswerther zu finden. Da mich nun überhaupt bas mas man Gitelfeit nennt, niemals verlette, und ich mir bagegen auch wieber eitel ju fenn erlaubte, bas beift, basienige unbebentlich bervorkehrte, mas mir an mir felbst Freude-machte, fo tam ich mit ihm gar mobl überein, mir ließen uns wechselsweise gelten und ichalten, und weil er fich burchaus offen und mittheilend erwies. fo lernte ich in furger Beit febr viel von ibm.

Beurtheil' ich nun aber einen solchen Mann bankbar, wohlwollend und grundlich, so barf ich nicht einmal sagen, daß er eitel gewesen. Wir Deutschen mißbrauchen bas Wort eitel nur allzu oft: benn eigentlich führt es

ben Begriff von Leerheit mit fich, und man bezeichnet damit billigerweise nur einen ber die Freude an feinem Richts, die Bufriedenheit mit einer hohlen Existeng nicht verbergen fann. Bei Binmermann war gerabe bas Begentheil, er hatte große Berdienfte und fein inneres Behagen; wer fich aber an feinen Naturgaben nicht im Stillen erfreuen fann, wer fich bei Unsubung berfelben nicht felbft feinen Lohn babin nimmt, fonbern erft barauf wartet und hofft, bag andere bas Geleiftete anerkennen und es gehörig murdigen follen, ber findet fich in einer ubeln Lage, weil es nur allzu befannt ift, daß die Menfchen ben Beifall fehr fparlich austheilen, daß fie bas Lob verfummern, ja wenn es nur einigermaßen thunlich ift, in Tabel verwandeln. Ber ohne hierauf vorbereitet ju fenu, bffentlich auftritt, ber fann nichts als Berbruß. erwarten: beun wenn er bas mas von ihm ausgeht, auch nicht überschäft, fo schäft er es body unbedingt, und jede Aufnahme bie wir in der Belt erfahren, wird be= bingt fenn; und fodann gehort ja fur Lob und Beifall auch eine Empfanglichkeit, wie fur jebes Bergnugen. Man wende diefes auf Bimmermann an, und man wird auch hier gestehen muffen: was einer nicht fchon mitbringt, fann er nicht erhalten.

Bill man biese Entschuldigung nicht gelten laffen, so werden wir diesen merkwardigen Mann wegen eines andern Fehlers noch weniger rechtsertigen können, weil das Glud anderer daburch gestort, ja vernichtet worden.

Es war bas Betragen gegen feine Rinder. Gine Tochter, bie mit ihm reif'te, war, ale er fich in ber nachbar-Schaft umfah, bei uns geblieben. Gie fomte etwa feche: gebn Sabr alt fenn. Schlant und wohlgewachfen, trat fie auf ohne Bierlichkeit; ihr regelmäßiges Geficht mare angenehm gewefen,' wenn fich ein Bug von Theilnahme barin aufgethan batte; aber fie fab immer fo rubig aus wie ein Bilb, fie außerte fich felten, in ber Gegemvart ihres Batere mie. Raum aber war fie einige Lage mit meiner Mitter allein, und hatte bie heitere liebebolle Gegenwart biefer theilnehmenben Fran in fich aufgenom men, als fie fich ihr mit aufgefchloffenem Bergen gu Rus Ben warf und unter taufend Thranen bat, fie' ba gu behalten. Dit bem leibenschaftlichften Unebrud erflarte fie: als Magd, als Sclavin wolle fie zeitlebens im Saufe bleiben, nur um nicht gu ihrem Barer gurudgufebren, von deffen Sarte und Torannen man fich feinen Begriff machen tonne. Ihr Bruber fen uber biefe Behandlung mahnfinnig geworben; fie habe es mit Roth fo lange getragen, weil fie geglanbt, es fen in jeber Familie nicht anbere, ober nicht viel beffer; ba fie aber nun eine fo liebevolle, beitere, zwanglofe Behandlung erfahren, fo werbe ihr Buffand ju einer mabren Solle. Meine Mutter war febr bewegt, als fie mir biefen leibenichaftlichen Erguß hinterbrachte, ja fie ging in ihrem Mitleiben fo weit, baß fie nicht unbeutlich ju verftebn gab, fie murbe es wohl gufrieden fenn bas Rind im

Dause zu behalten, wenn ich mich entschseßen kbunte, sie zu heirathen. Benn es eine Waise wäre, versest ich, so ließe sich dariber benken nich unterhanden, aber Gott bewahre mich vor einem Schwiegervater, ber ein solcher Water ist! Meine Mutter gab sich noch viel Mahe mit dem guten Kinde, aber es ward dadurch nur immer ungställicher. Man fand zulest noch einen Andeweg, sie in eine Pension zu thun. Sie hat übrigens ihr Leben nicht hoch gebracht.

Diefer tabelnemurdigen Gigenheit eines fo verdienft= vollen Mannes murbe ich faum ermahnen, wenn biefelbe nicht fcon bffentlich mare zur Sprache gefommen, und amar ale man nach feinem Tobe ber unfeligen Sppochonbrie gebachte, womit er fich und andere in feinen letten Stunden gequalt. Denn auch jene Barte gegen feine Rinder war Sopochonbrie, ein partieller Babifinn, ein fortbauernbes moralifches Morben, bas er, nachbem er feine Rinder aufgeopfert batte, gulebt gegen fich felbit febrte. Bir wollen aber bedenten, daß biefer fo ruftig fcheinende Dann in feinen beften Jahren leibend mar, daß ein Leibesichaben unheilbar ben gefchickten Urgt qualte; ibn ber fo manchem Rranten geholfen batte und half. Ja diefer brave Dann fahrte bei außerem Unfeben . Rubm , Gbre , Rang und Bermogen , bas trau? rigfte Leben, und wer fich bavon, aus verhandenen Drucks fchriften; noch weiter unterrichten will, ber wird ihn nicht verbammen , fonbern bedauern.

Erwartet man nun aber, bag ich von ber Wirfung Diefes bedeutenden Mannes auf mich nabere Recben-Schaft gebe, fo muß ich im allgemeinen jener Beit aber= mals gebenken. Die Epoche in ber wir lebten, fann man die forbernde nennen: benn man machte, au fich und andere, Forderungen, auf bas mas noch fein Menich geleiftet hatte. Es war namlich vorzüglichen, benten= ben und fublenden Geiftern ein Licht aufgegangen, bas bie unmittelbare originelle Unficht ber Ratur und ein barauf gegrundetes Sandeln bas Befte fen, mas ber Menfch fich munfchen tonne, und nicht einmal fcmer gu erlangen. Erfahrung war alfo abermale bas allgemeine Lofungewort, und jederman that die Augen auf fo gut er fonnte; eigentlich aber maren es bie Mergte, bie am meiften Urfache hatten, barauf gu bringen und Gelegen= beit fich barnach umguthun. Bier leuchtete ihnen aus alter Beit ein Geftirn entgegen, welches als Beifviel alles Bunichenswerthen gelten founte. Die Schriften die und unter bem Ramen Sippofrates jugefommen ma= ren, gaben bas Mufter, wie ber Menfch bie Belt an= schauen und das Gesehene , ohne fich felbft binein zu mis fchen, überliefern follte. Allein niemand bedachte, baß wir nicht feben tonnen wie die Griechen, und bag wir niemals wie fie bichten , bilben und heilen werben. gegeben aber auch, daß man von ihnen lernen tonne, fo war unterbeffen unendlich viel und nicht immer fo rein erfahren worden, und gar oft hatten fich die Erfahrungen nach ben Meinungen gebilbet. Diefes aber follte man auch wiffen, unterscheiben und fichten; abermals eine ungeheure Forderung; bann follte man auch perfonlich umberblicent und handelnb, die gefunde Ratur felbit fennen lernen, eben als wenn fie gum erftenmal beachtet und behandelt murbe; hiebei follte benn nur bas Mechte und Rechte geschehen. Allein weil fich bie Betabrtheit überhaupt nicht wohl ohne Polyhistorie und Pedanterie, die Praris aber mohl fcwerlich ohne Empirie und Charlatanerie benten lagt; fo entftand ein gewaltiger Conflict, indem man ben Digbrauch vom Bebrauch fonbern und ber Rern bie Dberhand über bie Schale gewinnen follte. Wie man nun auch bier gur Ansabnug febritt, fo fab man, am furgeffen fen gulett aus ber Sache ju fommen, wenn man bas Genie ju Bulfe riefe, bas burch feine magifche Gabe ben Streit. fcblichten und bie Forderungen leiften murbe. Der Berftand mijchte fich indeffen auch in bie Sache, alles follte auf flare Begriffe gebracht und in logischer Form bargelegt werben, bamit jebes Borurtheil beseitigt und aller Aberglaube gerftort merbe. Beil nun wirflich einige außerorbentliche Menfchen, Die Boerhaave und Saller, bas Unglaubliche geleiftet, fo ichien man fich berechtigt bon ihren Schulern und Rachfommlingen noch mehr gu forbern. Man behauptete, bie Bahn fen gebrochen, ba boch in allen irbifchen Dingen felten von Bahn bie Rebe feun fann: benn wie bas Baffer bas burch ein Schiff Goethe's Werte. XXVI. Db. 22

verdrängt wird, gleich hinter ihm wieder zusammenfturge, so ichließt fich auch ber Irribum, wenn vorzägliche Beiefter ibn bei Seite gedrängt und fich Platz gemacht haben, hinter ihnen sehr geschwind wieder naturgemäß dussammen.

Aber hievon wollte sich der brave Zimmermann ein sidr allemal keinen Begriff machen; er wollte nicht eingestehen, daß das Albsurde eigentlich die Welt erfülle. Bis zur Wuth ungeduldig schlig er auf alles los, was er sidr unrecht erkante und hielt. De er sich mit dem Krankenwarter oder mir Paracelsus, mit einem Harnspropheten oder Chymisten balgte, war ihm gleich; er hieb ein wie das andre Mal zu, und wenn er sich außer Althem gearbeitet hatte, war er höchlich erstaunt, daß eie sämmtlichen Köpfe dieser Hydra, die er mit Füßen zu treten geglaubt, ihm schon wieder ganz frisch von unzähligen Hässen die Zähne wiesen.

Wer seine Schriften, besonders sein tuchtiges Werk aber die Ersahrung liest, wird bestimmter einsehen, was zwischen diesen trefflichen Manne und mir verhandelt worden; welches auf mich um so kräftiger wirken mußte, da er zwanzig Jahr alter war als ich. Als beruhmter Arzt war er vorzüglich in den bebern Ständen beschäftigt, und hier kam die Berderbnist der Zeit, durch Berweichlichung und Uebergenuß, jeden Augenblick zur Sprache; und so brängten auch seine ärzlichen Reden, wie die der Philosophen und meiner dichterischen Kreunde,

mich wieder auf die Natur jurud. Seine leidenschaft; liche Berbefferungswuth konnte ich vollends nicht mit ihm theilen. Ich jog mich vielmehr, nachdem wir uns getrennt, gar bald wieder in mein eigentschmliches Jach jurudt und suchte bei von der Natur mir verliebenen Gaben mit mäßiger Anstrengung anzuwenden, und in heiererm Wierritreit gegen das was ich misbilligte, mir einigen Naum zu verschaffen, unbesorgt wie weit meine Wirkungen reichen und wohin sie mich führen konnten.

Bon Salis, ber in Marichlins die große Penfionsanstalt errichtete, ging ebenfalls bei uns vorüber, ein ernster verständiger Mann, der über die genialisch tolle Lebensweise unserer kleinen Gelellschaft gar wunderliche Anmerkungen im Stillen wird gemacht baben. Ein gleiches mag Sulgern, der uns auf seiner Reise nach dem sulichen Frankreich berührte, begegnet sepn; wenigstens scheint eine Stelle seiner Reisebeschreibung, worin er mein gedenkt, dahin zu denten.

Diese so angenehmen als forderlichen Besuche waren aber auch mit solchen burchwebt, die man lieber abgelehnt hatte. Wahrhaft durftige und unverschante Abenteurer wendeten sich an den zutraulichen Ingling, ihre dringenden Forderungen durch wirkliche wie durch vorgebliche Berwandbischaften oder Schicklase unterstütigend. Sie borgten mir Geld ab, und setzen mich in den Kall wieder borgen zu mussen, so daß ich mit begitterten und wohlmollenden Freunden darüber in das unangenehmste

Berhaltniß gerieth. Bunfchte ich nun folche Budringliche allen Raben gur Bente, fo fublte fich mein Bater gleich: falls in ber Lage beg Zauberlehrlings, ber mohl fein-Saus gerne rein gewaschen fabe, fich aber entfest, wenn Die Rluth über Schwellen und Stufen unaufhaltfam einhergefturgt fommt. Demi es ward burch bas allgu viele Gute der maßige Lebensplan, ben fich mein Bater fur mich ausgebacht hatte, Schritt bor Schritt verrudt, veridoben und von einem Zag jum andern mider Ermar: ten umgeftaltet. Der Unfenthalt ju Regensburg und Bien mar fo gut ale aufgegeben, aber boch follte auf bem Bege nach Stalien eine Durchreife ftatt finden, ba= mit man wenigstens eine allgemeine Ueberficht gewbune. Dagegen aber maren andere Freunde, die einen fo gros fen Umweg in's thatige Leben ju gelangen; nicht billis gen fomiten, ber Meinung, man folle ben Augenblid. wo fo manche Gunft fich aufthat, benuten und an eine bleibende Ginrichtung in ber Bateritabt benten. Denn ob ich gleich erft burch ben Grofvater, fobann aber burch ben Dheim, von dem Rathe ausgeschloffen war, fo gab es boch noch manche burgerliche Stellen, an die man Unfpruch machen, fich einstweilen festfegen und bie 311= funft erwarten fonnte. Danche Agentichaften gaben gu thun genug, und ehrenvoll maren bie Refibenten : Stels len. 3d ließ mir bavon vorreben und glaubte mobl auch, daß ich mich bagu fchice, ohne mich geprift gu haben, ob eine folde Lebens : und Gefchafteweise, welche

forbert, baß man am liebsten in ber Zerstreunng zweckmaßig thatig sep, fur mich paffen mbchte: und nun gesellte sich zu biesen Borschlägen und Borsagen noch eine zarte Neigung, welche zu bestimmter Sanslichfeit aufzusorbern und jenen Entschluß zu beschleunigen schien.

Die fruher ermahnte Gefellichaft namlich von jungen Mannern und Frauengimmern, welche meiner Schwefter wo nicht den Urfprung doch die Confifteng verbantte, war nach ihrer Berheirathung und Abreife noch immer bestanden, weil man fich einmal an einander gewohnt hatte, und einen Abend in ber Boche nicht beffer als in biefem freundschaftlichen Girfel gugubringen mußte. Much jener munderliche Redner, ben wir fchon aus bem fechsten Buche fennen, war nach mancherlei Schicffalen gescheidter und verkehrter ju uns gurudgewandert, und fpielte abermale ben Gefengeber bes fleinen Staate. Er hatte fich in Gefolg von jenen frubern Schergen etwas Mehnliches ausgedacht: es follte namlich alle acht Tage geloof't werden, nicht um, wie vormale, liebende Paare, fondern mahrhafte Chegatten gu beftimmen. Bie man fid gegen Geliebte betrage, bas fen uns befannt gemig; aber wie fich Gatte und Gattin in Gefellichaft gu neb= men hatten, bas fen und unbewußt und muffe nun, bei annehmenden Jahren, vor allen Dingen gelernt werben. -Er gab bie Regeln an im allgemeinen, welche befannt= lid) barin beffehen, bag man thun muffe, als wenn man einander nicht angehore; man burfe nicht neben einans

ber figen, nicht viel mit einander sprechen, vielweniger sich Liebkfolungen erlauben: dabei aber habe man nicht allein alles zu vermeiben, was wechselseitig Berbach und Unannehmlichkeit erregen kbunte, ja man wurde im Gegentheil das größte Lob verdienen, wenn man feine Gattin auf eine ungezwungene Weise zu verbinden wiffe.

Das Loos murde hierauf zur Entscheidung herbeiges bolt, über einige barocke Paarungen, die es beliebt, ges lacht und gescherzt, und die allgemeine Chestands : Ros mobie mit gutem humor begonnen und jedesmal am achten Lage wiederum erneuert.

Sier traf es fich nun wunderbar genug, bag mir bas Loos gleich von Unfang eben baffelbe Franengimmer zwenmal bestimmte, ein febr gutes Befen, gerade von der Art, die man fich als Fran gerne denfen mag. Ihre Geftalt mar ichon und regelmaffig, ihr Beficht angenehm, und in ihrem Betragen waltete eine Rube, Die von der Gefundheit ihres Rorpers und ihres Geiftes gengte. Gie war fich zu allen Tagen und Stunden vollig gleich. Ihre hausliche Thatigfeit wurde bochlich geruhmt. Dhne daß fie gefprachig gewesen mare, tonnte man an ihren Meugerungen einen geraben Berftand und eine naturliche Bilbung erfennen. Dun mar es leicht einer folden Perfon mit Freundlichkeit und Achtung gu begegnen; ichon vorher war ich gewohnt es aus allgemeinem Gefühl zu thun, jest wirkte bei mir ein berfommliches Boblwollen als gefellige Pflicht. Wie uns

nun gber bas Loos jum britten Dale gufammenbrachte, fo erklarte ber nedifche Befetgeber fenerlichft: ber Simmel habe gesprochen, und wir fonnten nunmehr nicht geichieben werben. Wir liefen es uns beiberfeits gefallen. und fugten une wechfeleweise fo hubich in die offenbaren Cheftandepflichten, bag wir wirflich fur ein Dufter gelten konnten. Da nun, nach ber allgemeinen Berfaffung, bie fammtlichen fur ben Abend vereinten Paare fich auf bie wenigen Stunden mit Du anreden mußten, fo waren wir biefer traulichen Unrebe burch eine Reibe von Bochen fo gewohnt, bag auch in ber 3mifchengeit, wenn wir une begegneten, bas Du gemuthlich bervor-Die Gewohnheit ift aber ein munberliches Ding: wir beibe fanden nach und nach nichts naturlicher als biefes Berhaltniß; fie marb mir immer werther, und ihre Urt mit mir gu fenn zeugte von einem ichbnen rubi= gen Bertrauen, fo bag wir uns mobl gelegentlich, menn ein Priefter jugegen gewesen mare, ohne vieles Bebenten auf ber Stelle hatten gufammengeben laffen.

Weil nun bei jeder unserer geselligen Jusammenkunfte etwas Reues vorgelesen werden mußte, so brachte ich eines Abends, als ganz frische Renigseit, das Memoire des Beaumarchais gegen Clavigo im Driginal mit. Es erwarb sich sehr vielen Beifall; die Bemerkungen, zu denen es auffordert, blieben nicht aus, und nachdem man viel darüber hin und wieder gesprochen hatte, sagte mein lieber Partner: weun ich deine Gebieterin und nicht

beine Frau mare, fo murbe ich bich ersuchen, diefes De= moire in ein Schauspiel gu' verwandeln, es fcheint mir gang bagu geeignet gu feyn. - Damit bu fiehft, meine Liebe, antwortete ich, bag Gebieterin und Rrau auch in Giner Perfon vereinigt fenn tonnen, fo verfpreche ich, heut uber acht Tage ben Gegenstand biefes Beftes als Theaterftud vorzulefen, wie es jest mit biefen Blattern Man verwunderte fich uber ein fo fuhnes Berfprechen, und ich faunte nicht es zu erfullen. Denn mas man in folden Fallen Erfindung nennt, mar bei mir angenblidlich; und gleich, als ich meine Titular= Gattin nach Saufe führte, mar ich ftill; fie fragte, mas mir fen? - 3ch finne, verfette ich, ichon bas Studt aus und bin mitten brin; ich muniche bir ju geigen, baff ich bir gerne etwas zu Liebe thue. Gie brudte mir bie Sand, und als ich fie bagegen eifrig fugte, fagte fie: bu mußt nicht aus ber Rolle fallen! Bartlich gu fenn, meinen bie Leute ichide fich nicht fur Chegatten. - Lag fie meinen, verfette ich, wir wollen es auf unfere Beife halten.

She ich, freilich durch einen großen Umweg, nach Saufe tam, war das Studt ichou ziemlich heraugedacht; damit dieß aber nicht gar zu großsprecherisch scheine, so will ich gestehen, daß ichon bei'm ersten und zweiten Lefen, der Gegenstand mir bramatisch, sa theatralisch vorgetommen, aber ohne eine solche Auregung ware das Studt, wie so viele andere, auch bloß unter ben

mbglichen Geburten geblieben. Bit ich babei verfahren, ift bekannt genug. Der Bofewichter mube, die aus Rache, Sag ober fleinlichen Abfichten fich einer edlen Natur entgegenseigen und fie ju Grunde richten, wollt' ich in Carlog ben reinen Weltverftand mit mabrer Freund= fchaft gegen Leidenschaft, Deigung und außere Bedrang: niß mirten laffen, um auch einmal auf biefe Weife eine Tragodie gu motiviren. Berechtigt burch unfern Alts vater Chafespeare, nahm ich nicht einen Augenblid Unftand die Sauptscene und die eigentlich theatralische Darftellung wortlich zu überseten. Um zulest abzuschließen, entlebnt' ich ben Schluß einer Englischen Ballabe, und fo war ich immer noch eber fertig als ber Freitag beran= tam. Die gnte Birfung, Die ich bei'm Borlefen erreichte, wird man mir leicht zugestehen. Meine gebie= tende Gattin erfreute fich nicht wenig baran, und es war, ale wenn unfer Berhaltniß, wie burch eine geiftige Rachfommeufchaft, burch biefe Production fich enger aufammengbge und befestigte.

Mephistopheles Merk aber that mir jum ersten Mal bier einen großen Schaben. Denn als ich ihm bas Stude mittheilte, erwiderte er: solch einen Quark mußt du mir kunftig nicht mehr schreiben; das konnen die andern auch. Und doch hatt' er hierin Unrecht. Muß ja doch nicht alles über alle Begriffe hinansgehen die man meinmal gefaßt hat; es ist auch gut, wenn manches sich an den gewöhnlichen Sim anschließt. Häte ich damals Gestel's Borte, XXVI. Bd.

ein Dugend Stade Ber Art geschrieben, welches mer bei einiger Aufimunterung ein leichtes gewesen ware; fo hatten fich bielleicht bren ober bier bavon auf bem Theater erhalten. Jebe Direction, die ihr Repertorium zu schaben welß, kann sagen, was bas fur ein Burtheil ware.

Durch folde und anbere geiffreiche Scherze marb uns fer wunderliches Mariage = Spiel wo nicht gum Stabt , boch jum Ramilien-Dabreben, bas ben Muttern unferer Schonen gar nicht unangenehm in bie Dhren flang. Much meiner Mutter war ein folder Bufall nicht guwiber: fie begunftigte ichon fruber bas Frauengimmer, mit bem id) in ein fo feltfames Berhaltniß, gefommen mar, und mochte ihr gutrauen, bag fie eine eben fo gute Schwiegertochter als Gattin werben fonnte. Tenes unbeftimmte Rumoren, in welchem ich mich fcon feit geraumer Beit herumtrieb, wollte ihr nicht behagen, und wirtlich hatte fie auch bie grofte Beschwerbe bavon. Gie mar es, welche bie guftromenten Gafte reichlich bewirthen mußte, ohne fich fur die literarifche Ginquartirung ans bere ale burch bie Ehre, bie man ihrem Sohne anthat ihn zu befchmaufen, entichabigt gu feben. Feiner mar es ihr flar, baf fo viele junge Leute, fammtlich ohne. Bermogen, nicht allein jum Biffen und Dichten, fonbern auch gum luftigen Leben verfammelt, fich unter ein: ander und gulett am ficherften mir, beffen leichtfimige Freigebigfeit und Berbargungeluft fie tannte, gur Raft uitb gum Schaben gereichen wurben.

Cie hielt baher bie fcon langft begroecte Italianiiche Reife, die ber Bater wieber in Unregung brachte, fur bas ficherfte Mittel alle biefe Berhaltniffe auf einmal burchzuschneiben. Damit aber ja nicht wieber in ber weiten Belt fich neues Gefahrliche anschließen mbge, fo bachte fie vorher bie ichon eingeleitete Berbinbung gu befestigen , bamit eine Rudfehr in's Baterland munichenswerther und eine endliche Bestimmung entschieben werbe. Db ich ihr biefen Plan nur unterlege, ober ob fie ihn beutlich , vielleicht mit ber feligen Freundin, entworfen, mochte ich nicht entscheiben : genug, ihre Sandlungen ichienen auf einen bedachten Borfat gegrundet. Denn ich hatte mandymal zu vernehmen, unfer Familienfreis fen nach Berheirathung Corneliens boch gar gu eng; man wollte finden, baß mir eine Schwester, ber Mutter eine Gehulfin, bem Bater ein Lehrling abgebe; und bei biefen Reben blieb es nicht. Es ergab fich wie von ungefahr, bag meine Eltern jenem Frauengimmer auf einem Spaziergang begegneten, fie in ben Garten einluben und fich mit ihr langere Beit unterhielten. Sier= über ward nun bei'm Abendtifche gefchergt, und mit eis nem gewiffen Behagen bemertt, bag fie bem Bater wohlgefallen, indem fie bie Saupt=Gigenfchaften, bie er als ein Renner von einem Frauengimmer forbere, fammt: lich befige.

hierauf ward im erften Stod Gins und bas andere veranftaltet, eben als wenn man Gafte gu erwarten

habe, das Leinwandzerathe gemustert, und auch an einigen bisher vernachtassiet hausrath gedacht. Da über rascht ich nun einst meine Mutter, als sie in einer Boensammer die alten Wiegen betrachtete, worunter eine übergroße von Rußbaum, mit Elfenbein und Sennholz eingelegt, die mich ehmals geschwenkt hatte, besonders bervorstach. Sie schien nicht ganz zufrieden, als ich ihr bemerkte, daß solche Schautelkassen nunmehr whlig aus der Wode seven, und daß man die Kinder mit freien Gliedern in einem artigen Korden, an einem Hande über die Schulter, wie andre kurze Waare, zur Schautrage.

Genug, bergleichen Borboten ju erneuernder Sauslichfeit zeigten fich biter, und ba ich mich babei gang leidend verhielt; so verbreitete fich, durch den Gedanften an einen Zustand der fur's Leben dauern sollte, ein solcher Briede über unser Jaus und desen Bewohner, bergleichen es lange nicht genoffen hatte.

